auf dies mit Auenahme der Sonntage täglich erscheinende Blatt beträgt vierteljährlich für die Stadt Pofen 11/2 Thir., für ganz Preußen 1 Thir.

241/2 Ggr. Bestellungen nehmen alle Poftanftaften bes In- und Auslandes an.

# Posener Zeitung.

(11/4 Ggr. für die fünfgefpal-

tene Zeile oder deren Raum; Reflamen verhältnigmäßig

Amtliches.

Berlin, 5. April. Se. Majestät der König haben Allergnädigst geruht: Dem Kommandeur des herzoglich Anhalt Dessaulichen Bundes Kontinsgents, Obersten Stockmarr, den Kothen Adler Drben zweiter Klasse in Brikanten, dem Oberförster Ewald zu Massen, im Kreise Landsberg, dem Kothen Adler-Orden dritter Klasse mit der Schleise, dem Major a. D. Schultz zu Kolberg und dem Ober-Duchalter, Rechnunges Kath Buertz zu Marienwerder den Rothen Adler-Orden vierter Klasse, so wie dem Kürstlich Corveyichen Obersörster a. D. und Stadtverordneten Vorsteher Musse zurrsstut, im Kreise Mühlhausen, das Augemeine Chrenzeichen zu verleihen; ferner die von der Akademie der Wissenschaften in Berlin getrossene Wahl des Kaiserlich russischen Wirtlichen Staatsrabs Karl Ernst von Baer in Petersburg zum auswärsigen Mitgliede der physikalisch-mathematischen Klasse der Akademie zu bestätigen; so wie dem Kreisphysikus Dr. Noisten in Köln den Charakter als Sanitäts-Rath zu verleihen; endlich dem Staats- und Kriegsminister, Generalseutenant von Roon, die Erlaubniß zur Anlegung des von des Konigs der Belgier Majestät ihm verliehenen Größtreuzes des Leopold-Ordens zu ertheisen. Ihre Königliche Hobeit die Kronprinzessischen Von Konigs der Kondon hier wieder eingetrossen.

# Telegramme ber Posener Zeitung.

Bien, Donnerstag 4. April. Das heutige Abendblatt bes "Banberer" melbet aus Befth bom 4. b., bag bie Land= tagebebutirten die Eröffnung bes Landtages in Dfen als einen blog cerimoniellen Aft betrachten werben; es werben baher nur biejenigen Deputirten bort erscheinen, welche biefer Geris Monie beiwohnen wollen. Der Alterspräsident wird sodann Die Bolfsverfreter zusammenberufen, welche bestimmen werden, wann die erste Sigung stattfinden foll. Deat wird in Dfen

Nach hier eingegangenen Berichten aus Ronftanti= nopel bom 30. b. Mts. melbet das "Journal de Constanti= nople" ale positib, bağ in Spizza 51 Indibibuen gelandet und bon herbeieilenden Montenegrinern in die Berge geführt

Rach bem "Lebante-Beralb" waren bie Schiffe unter farbinifder Flagge gesegelt; ber Führer ber Schar ware Die roslamsti gewesen und hatte biefer nach ber Landung bie Celegraphenbrahte burchichneiben laffen.

Befth, Donnerstag 4. April Abends. In einer heute beim Grafen Stephan Karolbi stattgehabten Konferenz haben bie Magnaten beschloffen, ber Eröffnung bes Landtags m Ofen beizuwohnen.

Raffel, Donnerstag 4. April. Es ift eine bom 6. Marg Datirte landesherrliche Berfundigung erschienen, burch welche Die Unterthanen jum Bahlen aufgefordert werben, bamit die an lanbständische Wirtsamteit gewiesene Regierung fich in ben auf Bohlfahrt bes Landes gerichteten Abfichten ungehindert entfalten fonne. Die am 8. Dezember b. 3. gemachte 3uficherung wird wiederholt und die Geneigtheit ausgesprochen, Bestimmungen aus ber alten Berfassung in die neue aufdunehmen. Das Wahlgesetz foll abgeandert werden. Es mogen baher Manner gewählt werden, welche frei bon jebem politischen Einflusse die Meinung des hessischen Volkes

Itehoe, Donnerstag 4. April. In ber heutigen Situng ber wieber begonnenen Standebersammlung berlas ber fonigliche Kommiffarius eine Erklarung bes Ministeriums auf die Unfrage bes Berfaffungsausschuffes. In berfelben heißt et, ben Stanben sei die Bekanntmachung bom September 1859 in bemfelben Umfange zur Beschlufinahme borgelegt borben, wie ber Gefegentwurf megen bes Probiforiums. Der Kommiffarius wurde zur Auskunft über die finanziellen erhaltniffe das Material darbieten; aber eine definitive Be-Dlugfaffung über das Budget habe ben Ständen weber in Betreff der besonderen holsteinschen, noch der gesammtstaatlis den Angelegenheiten zugestanden. Wenn der Regierung unibersteigliche Hindernisse in den Weg gelegt werden sollten, werbe ber König die für das Wohl des Landes unerläglichen Entschließungen treffen, boch könnten einzelne Beränderungen in ben Positionen ber Bekanntmachung bom Jahre 1859 gewährt werben. Der Ausschuß will bezüglich dieser Erklärung morgen Bericht erstatten.

Bonbon, Donnerstag 4. April. Die Bant bon Eng=

land hat ben Dietonto auf 6 Proz. herabgesett.

Rach eingegangenen Rachrichten aus Bashington bom 23. v. Mts. wird die Lösung ber Differenz mit dem Suben im Kabinette biskutirt. Seward und Chafe find für friedliche Trennung. Das Komité bes Senates hat einen Schiedsspruch ber Schweiz in Betreff bes San-Juan-Streis tes beantragt.

Baris, Donnerstag 4. April Abends. Die heutige "Batrie" versichert, daß eine englische Schiffsbivifion von Malta nach ben Jonischen Inseln abgegangen sei, woselbst die Betwegung fich fteigere.

Ropenhagen, Donnerstag 4. April. Die offizielle "Departementezeitung" bringt einen Bericht bes Ronfeilspräfidenten an den Konig über die Borgange in der holftein= fchen Ständeversammlung. Rach bemfelben war Raasloff wieberholt inftruirt worden, daß ber §. 13 die Stanbeber= fammlung eben fo ftelle, ale ob ihr bas Budget felbst fpeziell borgelegt wurde. Die Stande konnten die fur Solftein aufgeführten Summen annehmen, bertverfen ober andern. Raad= löff habe diese Instruktionen rechtzeitig erhalten, um seine Erklärung banach abgeben zu können.

(Eingeg. 5. April 8 Uhr Vormittage.)

### Deutschland.

Preußen. AD Berlin, 4. April. [Destreichs biplosmatische Schritte gegen das Königreich Italien; mislitärische Demonstrationen; Huldigungsangelegensheit; Obers Rechnungskammer.] Bon verschiedenen Seiten wird gemeldet, das Wiener Rabinet gebe sich angelegentliche Mübe, eine Unterstüßung seines Protestes gegen das Königreich Italien auch von Seiten Ruglands und Preugens, oder boch von Seiten des deutschen Bundes zu erlangen. Daß solche Bunsche in Wien genährt werden, unterliegt keinem Zweisel; doch ist es fraglich, ob Graf Rechberg sich herbeigelassen hat, dieselben durch amtliche Schritte kundzugeben, von deren Erfolglosigkeit er im Voraus überzeugt sein konnte. Die russisse Dolitik hat zwar die Invosion des Kirchenstaates und die Annerion Süditaliens von Seiten Piemonts entschieden gemißbilligt; aber Fürst Gortschakoff glaubt mit dem Abbruch des diplomatischen Berkehrs genug gethan zu haben und wird sich von der Haltungslinie Frankreichs schwerlich weit entsernen. Auch Preußen hat keine Beranlassung, feindselige Demonstrationen zu machen, da es nicht die mindeste Neigung zum thatsächlichen Einschreiten hat. Das ist dem Wiener Kabinet zur Genüge bekannt, und Graf Rechberg wird daher auch vor einseitigen Anträgen am Bunde Abstand nehmen mussen, wenn er auf ein freundschaftliches Berhältniß zu Preußen Werth legt.

Die Busammenziehung des Lagers von Chalons darf eben - Die Zusammengepung Des Lagers von Cyulon Dur fo menig als eine Kriegsdrohung Frankreichs gelten, wie die angeordneten Herbstmanover unseres 7. und 8. Armeeforps am Mein. Beide Mächte werden es wohl nicht ungern seben, daß man auf der andern Seite von ihrer Kriegsbereitschaft überzeugt sei, aber jeme Anordnungen beziehen sich auf regelmäßig wiederkebrende militärische Uebungen. Am Allerwenigsten darf man unserer Regierung zutrauen, daß sie eine kriegerische Demonstration sechs Monate vorher ankundigen wird. — Noch immer freuzen sich vielerlei Berüchte über die bevorstebenden Suldigungsfeierlichkeiten. In jüngster Zeit ist davon die Nede gewesen, daß an die Stelle der früheren Erbhuldigung eine Krönungsseier in Königsberg treten solle. Die Wahrscheinlichkeit eines solchen Versahrens wird in ministeriellen Kreisen bezweiselt. Man darf annehmen, daß entschedende Beschlüsse überhaupt noch nicht vorliegen, da mancherlei Schwierigkeiten und Bedenken zu berücksichtigen sind. — Im Artifel 104 der Kerksstungskurkunde ist ein belanderes Welet nerheis titel 104 der Berfaffungeurfunde ift ein besonderes Gefen verhei-Ben, welches die Einrichtung und die Befugnisse der Ober-Rech-nungskammer bestimmen foll. Die Erfüllung dieser Zusage ift öfter von der Landesvertretung angeregt worden, weil eine unabhan-gige Stellung und sachgemäße Thatigfeit der Ober-Rechnungstammer zu den unentbehrlichen Bürgichaften einer geordneten Finanz-verwaltung gehöre. Bie ich erfahre, ist ein hierauf bezüglicher Gesehentwurf ichon durch die Berathungen des Staatsministeriums

feftgestellt und zur Vorlage an den Landtag bereit.
— [Graf Garnier-Turawa †.] In dem nahe bei Oppeln gelegenen Schlosse Turawa starb am 30. März früh 4 Uhr an einem Schlagflusse der königliche Major a. D., Mitglied des Herrenhauses, Majoratsberr Graf Konstantin Ernst Philipp v. Garnier-Tu-

rama im 53. Lebensjahre. - [Faliche Raffenicheine.] Aus Königsberg i. Pr. wird berichtet, daß auch dort in legterer Zeit bei einzelnen Kassen falsche 25 = Thalerscheine prasentirt und angehalten worden seien. Erfennbar follen folche an dem in den Eden des Scheins befindlichen Zeichen "25" fein. Bei den echten ift diefes als Bafferzeichen, bei ben unechten durch Deldruck ausgeführt. Ferner befindet fich auf dem Avers folder Scheine befanntlich in Farbendruck über die ganze Seite bin in mehreren gleichlautenden Zeilen die Bar-nung vor der Nachmachung der Banknoten ausgeführt. In dieser ist das Wörtchen "sest" in ziemlich ichiefer Stellung ausgeführt, während es bei den echten Banknoten gleich den andern Worten

gerade und fliegend verläuft.

Breslau, 4. April. [Bur Amneftie.] Das fonigliche Stadtgericht, Abtheilung für Straffachen, macht befannt, daß der hinter den Grafen Ostar v. Reichenbach, früher in Domepto, Oppelner Kreises, erlassene Steckbrief vom 19. August 1850 in Folge der Amnestieordre vom 12. Januar d. 3. erledigt fei.

Destreich. Bien, 3. April. [Begünstigung ber Ma=gyaren.] Der "Mg. 3tg." wird geschrieben: "Die Uebergriffe der Ungarn gegenüber den übrigen Nationalitäten haben der Regierung die besten Mittel geboten, den Magyarismus durch Gin-berusung der Kroaten und Rumanen in den Reichsrath zu isoliren, und ichien es eine Zeitlang auch im Plane gemefen gu fein, fich diese Politik zur Richtschnur zu nehmen; allein seit einigen Tagen baben die Anschauungen der Magnaten in der Amgebung des Kaisers wieder die Oberhand gewonnen, und wenn nicht wieder Zeichen

und Bunder geschehen, so ift es um die Einheit der Monarchie gethan. Doch hoffen wir, daß es Mannern wie Schmerling, Subner u. f. m., deren Patriotismus erprobt ift, gelingen werde, ein

ner u. 1. w., veten Pattotistita erprobt ist, gelingen werde, ein solches Unheil von dem Erbe der Habsburger abzuwenden und die Gewährung von Zugeständnissen hintanzuhalten, die den Zerfall der Monarchie unausweichlich herbeisühren würden."

— [Die Landtagswahlen in Tirol; Wahlkämpfe in Ungarn.] Neber die Wahlen in Tirol schreibt man der "Osid. Post" aus Innsbruck: In den Landgemeinden war die Betheiligung an den Wahlen eine ganz allgemeine, was hervorgehoben werden muß, um darzuthun, daß wirklich die Stimmung des Landes bei den Wahlen den richtigen Ausdruck gefunden hat. Was weiter hervortrat, das war die vollständige Unabhängigkeit der Bauern, die doch ultra-klerikal und ganz abhängig von der Geist-lickeit sein sollen, von allen derlei Einflüssen. Geringer war die Bekheiligung in den Städten, woran theilweise freilich auch die Entlegenheit des Wahlortes Schuld war. Am überraschenosten und vielleicht wichtigsten war die Bahl der großen "adeligen" Grund-besitzer. Zwei Parteien standen sich schroff gegenüber: die eine wollte Abschaffung der neuen Landesordnung, Wiedereinsührung der alten 4 Stände mit gleicher Stimmenzahl, Aussosung Destreichs der alten 4 Stande mit gleicher Stimmenzahl, Auflölung Destreichs in eine Reihe von "bistorisch-politischen Individualitäten" mit souveränen Sonderlandtagen, ja einer von ihren Kandidaten schwärmte sogar für Wiedereinsührung der Brundlasten; die andere Partei hatte ein großes einheitliches Destreich bei Beachtung der berechtigten Eigenthümlichkeiten der Provinzen, Weiterbildung der Versfassung nach den Bedürsnissen der Gegenwart auf ihre Fahne geschrieben und wollte Ausschließung aller Iener, die bei Absassung oder Verbreitung der samosen Adresse betheiligt gewesen, sie unterschrieben oder für sie gewirkt hatten. Es sollte nun entschieden werden zwischen Goluchowski und Schmerling. Der Kamps, der am den zwischen Goluchowski und Schmerling. Der Kampf, der am 26. März Vormittags begann, Nachmittags erneuert und erst am 27. beendet wurde, war von bespielloser hipigkeit. Nach dreima-ligem Auseinandertreffen hatten die Liberalen vollständig gesiegt, alle zehn Kandidaten durchgesett; ihre Gegner, die Grafen Brandis, Wolkenstein, die Barone v. Giovanelli, Dipauli, Nitter v. Peer 2c. sprengten mit verhängtem Zügel vom Schlachtseld. — In dem Städtchen Najeg (Trentschiner Komitat in Ungarn) kam es bei den Wahlen zu so harten Kämpsen, daß vier Männer den Bunden er-lagen, zwanzig schwer und sunfundvierzig leicht verwundet wur-den. Der Magistrat von Sillein sest die umliegenden Gemein-den von diesem traurigen Resultat durch ein Nundschreiben in Kenntniß, in welchem es unter Anderm heißt, daß das Unglüch vielleicht noch größer geworden ware, wenn nicht die Fraeliten die Bliebenden in ihre baufer aufgenommen und geschüpt hatten, was Andere, deren Stellung es vorzüglich erfordert hatte, zu thun

Ein Monftreprozeß.] Bei dem Urbarialgerichte gu Szekely Udvarhely in Siebenburgen wurde ein Aktenstuck eingereicht, das an Umfang wohl seines Gleichen sucht. Es ist eine Rlage des Grafen Morip Lazar gegen die Gemeinden Szarhegh und Ditro nebst 2913 anderen Streitgenossen wegen Regulirung gemeinsamer Bald- und Beidenugungen. Jede einzelne der 2014 Rubriken, welche der Klage beiliegen, enthält drei engbedruckte Bogen mit den Namen der Streittheile. Die Klage kam in 101 Bogen mit den Namen der Streittheile. Die Klage kam in 101 Packeten, jedes zu 1 Pjund 30 Loth, von Bistriß, wo sie in der Kanzlei des Advokaten D. Henßler versaßt worden war, per Post in Szekelh Udvarhelh an. Das Porto hätte, wenn Urbarialangeslegenheiten nicht portosrei wären, 534 Fl. 30 Kr. östr. Währung betragen. Bei der ersten Tagsahung, welche in der Szekser-Ortsschaft Ditro abgehalten wurde, konnte der geräumige Marktplat die erschienenen Geklagten kaum sassen, und die Zustellungsbogen allein bilden einen großen Aktensaszikel! Der Umsang des Streitsobjektes ist aber jenem dieser Klage analog. Es sind die großartigen, mit Urwald bedeckten Gebirgsstrecken, welche das Thal Gyergho von der Moldau trennen. von der Moldau trennen.

Bien, 4. April. [Telegr.] Im Combardo-Benetianischen werden die Gilberzahlungen wieder aufgenommen.

Krafan, 31. Marz. [Polizeiwirthichaft.] Der Deftr. 3tg." wird geschrieben: Die in Folge der Bahlen, wie der Barichauer Greigniffe ohnedies vorhandene Aufregung wird leider burch das absolutistische Auftreten des Polizeidirektors Paumann noch mehr gesteigert. Die Polizeimannschaft ist Tag und Nacht in den Straßen. Nachdem bereits am 28. Marz der "Czas" fonfiszirt worden, ließ der Polizeidirektor am 29. die Druckerei mittelft seiner Polizeimannschaft ichließen, alle Drudereiwerfzeuge, Ginfage und Bettern auseinanderwerfen und fonfiszirte auch bas fur den 29. beftimmte Blatt. Unmöglich bandelt Diefer Mann im Ginne ber Regierung, benn fein unzeitgemäßes Auftreten fonnte bei ber jegigen Aufregung nur zu leicht folgenschwer werden. heute Morgen ift herr 28. Kirchmeyer mit zwei angesehenen Bürgern nach Wien abgereift, mahricheinlich, um der Regierung in diefer Begiebung Borstellungen zu machen.

Pesth, 3. April. [Telegr.] Graf Apponyi hat ein Teles gramm aus Bien mit der Beijung erhalten, daß der gandtag am fünftigen Sonnabend gu Dfen eröffnet, aledann aber fogleich nach Pefth verlegt werden folle. Bahricheinlich wird diefer Mittelmeg angenommen werden. (G. ob. Tel.)

Sannover, 2. April. [Bolfsversammlung.] Die Bewegung der Geister in Deutschland fommt auch an und. Trop der engen Schranken, welche die strengste Auslegung der Bundesbeschlüsse dem Bereinsrechte hier gezogen hat, sind die Freunde bes Geren v. Bennigsen durch ihn selbst und Freunde seiner be-kannten Richtung heute durch die Zeitung für Norddeutschland zu Großbritannien und Irland.

Bondon, 2. April. [Enthüllungen über die napoleo. nische Politik.] Die aus Wien hier eingetroffene telegraphische Rachricht, daß der Kaiser Franz Joseph allen zur effektiven Referve gehörigen Soldaten, deren Dienstzeit am Ende des Monats Juni abläuft, geftattet bat, fofort auf Urlaub gu geben" (f. Dr. 77) erregt hier um fo großeres Auffeben, als die Berichte der letten Tage aus Frankreich und Stalten übereinstimmend von neuen Ruftungen Deftreichs ergablten und mit Bestimmtheit von einem nabe bevorftebenden Wiederausbruch des Rrieges am Mincio fprachen. Es wurden in diefer Beziehung die allerabenteuerlichften Gerüchte verbreitet, beren Spur fich genau bis nach Paris und Turin verfolgen läßt. Dhne weiter von diefen tendenziofen Mittheilungen Rotig zu nehmen, machen wir auf einen Parifer Brief in der neueften Rummer des torpiftifchen Wochenblattes "The Preß" aufmertjam. In demfelben beißt es: "Raifer napoleon ift über feine meis teren Plane betreffe Italiens verichloffen wie immer. Geine Umgebung bemüht fich vergebens feine Gedanken zu errathen, benn fie treibt nicht allein die Reugier, sondern der Bunich, darauf bin einen gludlichen Borfenkoup zu machen. Wie die Sachen jest fteben, glauben diese ehrenwerthen Berren, daß der Raifer eber mit als gegen Italien geben wird. Er fennt, so sagen fie, die Wefahren, Die ihm aus einer folden Politif ermachjen tonnen, die Gefahr eines Bruches mit dem Papftthum, mit der tonfervativen Partei in Frantreich, mit Deftreich und obendrein vielleicht mit gang Deutschland, aber dafür duntt er fich der Ritter der "Reuen Revolution", die eine neue Candtarte ichaffen foll, und bann glaubt er, daß er machtiger fein werde, wenn er feine "Miffion" erfüllt, als wenn er ihr ben Ruden zuwendet. Als Beleg für diese Auffassung führen die Höflinge die auffallende und bedeutsame Thatsache an, es habe Se. Majeftat den Pringen napoleon beauftragt, die revolutionare Partet zu fondiren, ob fie fich mohl mit ihm verbinden murde, menn er entschieden und auf immer mit der fonservativen Partet brache und fich der Revolutionspolitit gutehrte." Der Rorrespondent, der Dbiges mittheilt, versichert, in Paris zweifle fein Mensch mehr am Biederausbruch des Rrieges, und es ift Thatfache, das die bier in London befindlichen gubrer ber ungarifden und italienifden Emigration (Maggini und Roffuth) neuefter Beit diefe Anficht theilen. [Tagesnachrichten] Gleichzeitig mit dem Dentmal Savelode ift auch die Statue Eord Raglans aufgeftellt worden, lettere nabe am Sauptportal der Beftminfter-Abtet, Deren Schule er als Rnabe besucht hatte. Die Roften diefes Dentmals find auch lediglich von feinen einstigen Diticulern bestritten worden. -Co viel in Portsmouth bis jest verlautet, durfte die fonigliche Dampfpacht "Bictoria and Albert" in Begleitung ber Dacht "Dsborne" sich am 14. d. M. ungefähr nach Madeira begeben, um die Kaiserin von Destreich abzuhrten. Db sich Ihre Majestät nach Triest begiebt oder den alten Weg nach Antwerpen wählt, wird vom Wetter und anderen Umftanden abhängen. Es icheint darüber noch nichts definitiv bestimmt gu fein. Die Bictoria and Albert", die bei der erften fturmischen Sahrt nach Madeira befanntlich ftart mitgenommen worden mar, ift feitdem mit Schaufelradern nach einem verbefferten Pringipe verfeben worden, vermittelft derer fie bei einer vorgeftern unternommenen Probefahrt 16 1/2 Anoten per Stunde gurudlegen fonnte. - Gin großes Deutsches Auswandererichiff ift vergangene Woche bei den Orfney-Infeln geftrandet. Gin Bericht von dort meldet einstweilen blog Folgendes: "Das Schiff "Johannes", Kapitan D. v. Prigen, mit 137 beutschen Auswanderern und verschiedenen Frachtgutern auf ber Sahrt von Bremen nach Baltimore begriffen, ift bei 21: raby, auf Sanday, zwifden Remart und Trebneg, geftrandet. Das gefchah am 26. um 9 Uhr Abende, und das Fahrzeug wird wahricheinlich ein tompletes Brad werden. Emigranten und Bemannung haben wohlbehalten das Ufer erreicht, und es ift Soffnung vorhanden, auch die Ladung zu retten." - In Southampton ift eine neue Poft aus Bestindien und vom Stillen Meere ans

erwartete, daß der Preis 3-400 Dollars per Ropf fein werde. [Die Sungerenoth in Indien.] Geldfammlungen für die durch hungerenoth beimgesuchten Diftritte Indiens find im Gange, und ber Lord Mayor bat zu diesem Zwecke ein großes Meeting nach der Egyptianhall im Mansionhouse ausgeichrieben. Doch ist nicht gut abzuleben, wie dem Glende jener ausgedehnten, von 5 Millionen Menschen bewohnten ganderftreden durch freiwillige Geldbeitrage Ginzelner wirffam abgeholfen merden fonne, und von verschiedenen Seiten macht fich Daber Die Unficht geltend, daß bie Regierung gur Linderung der dortigen Roth eine Anleihe von ungefähr einer halben Million Pfund aufnehmen sollte. Ueber die Größe dieser Kalamität liegen erschütternde Berichte vor. Das Elend der ärmeren Klassen in und um Delhi foll alle Borftellungen überfteigen. Sunberte beidaftigen fich auf offener Straße damit, den Stragenstaub zu sieben, um einige Getreidekörner zu erhaschen, die beim Transport in den Staub gefallen sein mochten. Man begegnet halbverhungerten Greifen und Rindern, die faum mehr Die Rraft zum Betteln haben und wie Leichen aussehen. In einem offiziellen Dofumente, das von der Regierung des Pendicab ausgeht, wird die Unzeige gemacht, daß in den füdlich von Delbi gelegenen Dorfichaften, wo es feine oder doch nur ungenugende funftliche Bewälferungsmittel giebt und wo das Gedeihen der Felder lediglich vom Regen abhangt, die Roth furchtbar ift. Beiber und Rinder mublen im Erdreich nach verlorenen Rornern oder nach altem, Ichadhaften, ausgearteten Getreide, das por Sahren als unbrauchbar und ungefund vergraben worden. Biele verhungern auf der offenen Landstraße, ganze Familien wandern aus, Städte und Dörfer steben entvölkert, und doch ist die Noth noch immer nicht auf ihrer höchsten Höhe angelangt und dürfte noch surchtbarer werden, wenn sich nicht unterdessen Regen eingestellt hat. Aus Mirut, einem Bezirke von gegen 4 Millionen Einwohnern, schreibt der Rommis farius, es fei tein gruner Dalm gu feben, fo weit bas Auge in ben

gefommen. Pring Alfred hatte Barbadoes am 1. Marg verlaffen

und wollte fich demnächft nach St. Bincent und Jamaica begeben.

Bu Callao war ein Schiff mit 600 dinefischen Ginwanderern an-

gefommen, die gum Berfauf ausgeboten werden follten. Man

Riederungen reiche; nur am Fuße der Hügelkette und dort, wo es Bewässerungskanäle gebe, lasse sich auf einen Ernteertrag hoffen, in den übrigen Landstrichen aber stirbt das Wieh aus Mangel an Futter und droht allgemeine Hungersnoth."

Arcitaa ben 5. Muril 1861.

Frantreich.

Paris, 2. April. [Rriegerifche Berüchte; die , Datrie gegen England.] Die Regierung ist zu sehr daran ge-wöhnt, die Dementis, durch die sie friegerische Absichten, welche ihr imputirt werden, ableugnet, im entgegengesetten Sinne gedeutet zu feben, als daß ihr ein Borwurf daraus gemacht werden tonnte, wenn sie sich solcher Dementis jest ganz enthält. Bare dies nicht ihr Beweggrund, so ließe sich ihr Schweigen kaum erklären, denn die Kriegsgerüchte nehmen kein Ende. In den letten Tagen war von der Bildung einer neuen Infanteriedivifion die Rede, die unter Erochu's Rommando geftellt mird und zur Berftärfung der Armee von Lyon beftimmt ift. Außerdem erhalt fich hier der Glaube an einen nabe bevorftebenden Ronflift gwijchen Deftreich und Diemont, wie ftart auch das Gewicht der inneren Grunde ift, die dagegen fprechen. Die Reise des Marineminifters nach Toulon trägt gur Bermehrung der Befürchtungen auch ihrerfeits nicht wenig bei. Gleichwohl glaube ich die Meinung festhalten gu muffen, daß in nächster Beit in Italien wenigstens der Friede, soweit der jest beftebende Buftand fo genannt zu werden verdient, feine Unterbredung erleiden wird. - Ueber den Angriff der "Patrie" auf den hof von St. James hat man fich in der Gefellchaft noch immer nicht beruhigt. herr Thouvenel hat dem Lord Cowley, wie man in den Salons miffen will, erflart, der Artitel des halboffiziellen Journals habe feine internationale Bedeutung, er entspringe ausschließlich Rudfichten der innern Politit; seine Adresse gebe nicht nach London, fondern an die Parteien diesfeit des Ranals. Bahr ift es allerdings, daß fr. Perfigny gang allein ohne Mitwirfung eines seiner Rollegen, ja ohne Ermachtigung Seitens Des Raifers, den Artitel veranlagt hat. Daß der Raifer den Minifter des Innern nicht dazu autorifirt hat, wurde man als bewiesen betrachten können, wenn es fich bestätigte, daß Graf Perfigny fein Portefeuille abzugeben entichloffen fei. Das Gerucht ift febr verbreitet, und obicon vielfaltig in Abrede geftellt, bort man doch bereits Baroche ale ben funttigen Minifter des Innern bezeichnen. (253.)

[ Tagesnachrichten.] Die Beifegung der Leiche Rapoleons I. in den für fie bestimmten Porphyrjattophag unter ber Ruppel des Invalidendomes fand heute Nachmittags 2 Uhr ftatt. Um diefe Beit tamen der Raifer, die Raiferin und der faiferliche Pring in Begleitung des Pringen Rapoleon und der übrigen Mitglieder des kaiferlichen haufes an. Der Rardinal Erzbischof von Paris hielt die Belperandacht ab, und nach diefer religiösen Feierlichfeit murde der Sarg von 24 Sundertgarden aus der St. Siero= nymustapelle, mo er feit 1840 geftanden, nach dem neuen Monumente gebracht. Die Infignien wurden von den Marichallen Randon, Baillant und Magnan getragen. Der Bergog v. Cambaceres, Groß-Cerimonienmeister, fuhrte den Bug; die Invaliden bilbeten das Spalier. - Die landwirthichaftliche Gefellichaft von Bologna hat, wie der "Moniteur" heute nach der "Italie" meldet, den Raifer Napoteon III., der in jener Propinz Grundbefit bat, zum Ehrenmitgliede ernannt, und den Professor Aurelt beauftragt, das pergamentne Diplom dazu anzufertigen. - Aus Des hat Pring Rapoleon eine mit 429 Unterschriften versebene und vom Dofels deputirten Dberften Bennocque überreichte Dankadreffe erhalten, worin ihm atteftirt wird, das die freifinnigen Sdeen, welche er in feiner Genaterede tundgegeben, von allen Depern, mit geringen Ausnahmen, getheilt werden. herr hennocque hat mundlich bingugefügt, daß man im gangen Dofeldepartement eben fo dente, "einige Perfonen der alten Parteien natürlich ausgenommen". "Preffe" schreibt: "Man meldet die demnachftige Abreise des Ma-rineministers nach Toulon, welcher seit vorgestern von feiner Reise nach Corient gurudgekehrt ift. Die Arbeiten in den Bafen werden mit der größten Thatigfeit betrieben. Die Rundreise des Ministers nach den Militarhafen ift durch die Bichtigfeit der Ausruftungen nothwendig geworden." - Den religiofen Gemeinschaften, melde in der bisher ihnen zu Theil gewordenen Tolerang fich zu fehr weit verzweigten und zu einflugreichen Rorperschaften berangebildet baben, will man jest wirflich mit ftrengeren Beidranfungemaabregeln entgegentreten. Im gesepgebenden Rorper foll ein Gesepentwurf hierüber eingebracht werden, in dem man gleichzeitig die vier Artifel der gallifanischen Rirchenfreiheit aus dem Jahre 1682 mit befonderem Nachdrud bervorbeben will. - Der unlängft ausgewieene Sauptredafteur des Courrier du Dimanche", Berr Banesco, foll wieder zur Rudfehr nach Paris ermächtigt worden fein. — Rach einem heute vom "Armee-Moniteur" publigirten Bericht des Rriegeminifters war der Effettivbeftand der frangofifchen Urmee am 1. Jan. d. 3. 615,465 Mann, wovon 398,559 in Frankreich, 83,782 in Algerien, 55,281 in Stalien, 7904 fpeziell in Rom, 5468 in Gyrien und die Uebrigen in Oftafien oder auf Urlaub maren.

- [Perfonalveranderungen im Ministerium und in der Diplomatie.] Die Geruchte von minigerieuen Modifitationen erhalten fich, und wenn man ihnen glauben follte, murden wir nachftens nicht allein Beranderungen im Rabinet, fondern auch in der Diplomatie vor fich geben seben. (S. dag. unt. Tel.) Thouvenel murde, sagt man, wieder als Gesandter Frankreichs nach Ronftantinopel geben und Morny nach Petersburg geschickt merden. Sould, dabei bleibt man, wurde das Portefeuille der Finangen erhalten, Forcade de la Roquette das der öffentlichen Bauten und Rouber murde Prafident des Staaterathe. Fur das Innere nennt man gleichzeitig Baroche und Dietri; Derfigny wurde das Dortefeuille des Auswärtigen übernehmen und Pring Rapoleon Sprien. die Ruften der Turkei, Griechenland und Konstantinopel besuchen. Offenbar ift in diesen Kombinationen mehr als eine Dissonanz. Auch ift zwischen ben Unfichten, die man bem Raifer in Bezug auf diese Beränderungen beimißt, ein solcher Widerspruch, daß man von der einen Seite versichert, die vorgeschrittenen Männer der napoleonischen Partei wurden die Oberhand haben, mahrend man von der andern Seite an das Borberrichen einer fonfervativen Schattirung glaubt. Es icheint, daß der gegenwärtige Minifter des Innern im Ronfeil zweimal eine Maabregel der Unterdruckung der Bincenzvereine vorgeschlagen hat, die, vom Kaiser gemißbilligt, einstimmig verworfen worden ist. Was außer Zweisel scheint, ist der Wiedereintritt Foulds in die Geschäfte. Die Männer der Res gierung, die ihm entgegen maren, fühlen jest das Bedürfniß feiner Dienste, und Fould wird als der durchaus nothwendige Mann einer

naben Situation betrachtet. Die Unleihe halt man mit dem Fries ben für unvermeidlich; wenn der Rrieg ausbricht, wird man bie Biffer vergrößern. Man muß in allen Fallen anleiben, und bet dem gegenwärtigen Stande des Rredits, des Plages und der Transaktionen anleihet man nicht mit einem Staatsrathe, fondern mit einem Bantier als Minifter. Fould befigt Bertrauen. Bot vier Monaten ziemlich haftig entlaffen, bat er befanntlich bas Unglud gehabt, bei der Raiferin in Ungnade gu fallen. Geine Freunde behaupten, daß ihn der Raifer in der vergangenen Woche in den Salon der Raiferin geführt, und daß dieselbe geruht habe, denje nigen, deffen Unblid fie bor Rurgem nicht ertragen tonnte, mit vieler Artigleit zu empfangen. Man fügt bingu, bag, um biefe Wiederaufnahme in der Gnade zu bestegeln, habe am Morgen nach biefer Bufammenfunft die Raiferin, von der Bergogin von Samil ton begleitet, Grn. Fould die ungemeine Ehre erzeigt, das Sotel gu besuchen, welches er fich in der Borftadt St. Sonore hat bauen laffen. (B. 3.)

Paris, 3. April. [Telegr.] Gin taiferliches Defret im heutigen "Moniteur" ernennt den General Ornano zum Marschal von Frankreich. — Der "Constitutionnel" erklärt durch seinen Redaktionssekretär, die Veröffentlichung des Briefes vom Prinzen Murat habe nur zur Orientirung stattgefunden; der Brief sei übrigens durchaus individuell und gebe die Politik der Regierung nichts

an, welcher er ftracks zuwiderlaufe.

Paris, 4. April. [Telegr.] Der heutige "Moniteur" sagt, daß die Gerüchte über angebliche Modifitationen im Ministerium jeden Grundes entbehren.

Italien.

Turin, 29. März. [Magginiftifche Agitation.] Bab rend man hier nicht ohne Beforgniß über die Absichten des Bienes Sofes ift, enthält die "Unita italiana" einen Aufruf Maggini's (fgeftr. 3tg.), worin die Staliener aufgefordert werden, ohne weiteres die Deftreicher auf dem venetianischen Gebiete anzugreifen: "Bent die Regierung euch nicht verrathen will, fo muß fie alsdann mit dem regelmäßigen Beer dem gegebenen Unftoge folgen." Daß diefe Auf rufe jest ungehört verhallen, braucht taum gefagt zu werden. Dod muß die Regierung beständige Bache halten, benn es giebt immet Leute, welche folde Aufforderungen als ernftlich anfeben. Gin fo mijder Fall trug fich in diefer Sinficht fürglich in Tortona gu. 34 einem exaltirten Cofalblatte erging in hochtrabenden Worten ein Aufruf an die italienische patriotische Jugend, fich in Tortona bei dem herausgeber der Blätter zu versammeln, um fich über bas Bohl des Baterlandes zu berathen. Der Artifel murde im Di ritto" reproduzirt und erhielt dadurch einige Berbreitung. In einer lombardischen Stadt fand die Sache bei einigen jungen Leuten In' flang, und am bestimmten Tage trafen fie in Tortona ein. Det Berausgeber, ein armer Buchdruder, mar hochlich erstaunt, so viele Fremde bei fich einkehren zu feben, wie auch die Angekommenen nicht wenig betroffen waren, als fie bemerkten, daß fie myftifigiet worden, und fonft Riemand fich einfand. Der Berausgeber ent iculdigte fich zulest damit, daß die Aufforderung eigentlich nur füt

die Jugend von Tortona bestimmt gewesen wäre. (R. 3.)
Turin, 30. März. [Militärischen Wied auf Andronung des Kriegsministeriums sosot an der Pos und Minciolinie eine bloß zu militärtschen Zwesen bestimmte telegraphische Berbindung hergestellt, mittelst welcher dem Kriegsminister über die Bewegungen der östreichischen Truppen unmittelbar Bericht erstattet werden muß. Der Köush hat an General Tamarmora ein sehr herzliches Schreiben zerichtet, um ihn zu bestimmen, seine Entlassung zurüczunehmen. General Tialdini begab sich am 28. persönlich nach Maitand, um seinen Kollegen von seinem Entschlusse werden am Po und Mincio bedeutende Truppen wird nächstens mieder nach Brescha übersiedeln, und Cialdini den Oberbesehl übernehmen, während am Po Tamarmora mit dem Haupsquartier in Bologna komman word und Eamarmora mit dem Haupsquartier in Bologna komman diren wird. Die erste Zirsumvallationslinie in Pavia ist volkendet und mit dem nöthigen Geschüße armirt; an der zweiten Linie

wird gearbeitet.

Turin, 3. April. [Telegr.] In der heutigen Situng Def Deputirtenkammer begann die Diskuffion über Sud-Italien. Die selbe bot nichts Bemerkenswerthes dar und wird morgen fortgesell werden.

Mailand, 30. März. [Demonstrationen.] Bie der "Tr. 3." geschrieben wird, kamen hier zahlreiche Berhastungen vor. Am 19. d., dem Namenstage Garibaldi's und Mażdini's, sielen nämlich lärmende Demonstrationen vor. Der ganze Korso Porta Comasina war gedrängt voll und wurde auf energisches fuori i lumi im Augenblick start beleuchtet; serner wurde die Garibaldi-Hymne gesungen, und zulest waren die "Evviva la repubblica" so laut und anhaltend, daß Militär einschreiten mußte. Nichtsdestoweniger wollten die Evviva's auf Garibaldi und die Republik sein Ende nehmen, und die ganze Nacht herrschte starke Aufregung. Die Urheber der Demonstration sind verhastet.

Schon seit einigen Wochen sasen wir von einer unnatürlichen Fusion der Bourbonisten und Muratisten im Neapotitanischen, um der Einheit Italiens dadurch ein Bein zu stellen, daß man im Kaiser der Franzosen alt-bonapartistische Belüste rege mache. Diese Fusionsleute nennen sich Autonomisten. Auch Liborio Romano's Drohung in dem offenen Schreiben an den Prinzen Statthalter war ein Fingerzeig, wie sein am 22. März gemachter Bersuch, Arbeiter und Lazzaroni aller Art unter dem Zeichen der ersten französsischen Revolution, der phrygischen Müße, zu vereinigen und Galienstandal zu machen. Am 27. März wiederholten sich diese Versuch. Entlassen zu Neapel in rothen Garibaldi Pemden und stießen Straßen zu Neapel in rothen Garibaldi Demden und stießen Orobruse gegen die Minister der Statthalterschaft aus, alsdand drangen sie ins Ministerialgebäude ein, füllten die Büreaus und schrieben um Geld. Diese Menschen spielten Garibaldisten und sichten um Geld. Diese Menschen spielten Garibaldisten und suchten sich durch die Unzufriedenen, woran es auch dem Freitorps nicht gesehlt hat, zu verstärfen. Die Statthalterschaft hat wirklich Bedürftigen wiederholt Geld austheilen lassen und seiner Heimalbeschen zu lassen, der die Mittel dazu nicht besitze, nach seiner Heimalbeschern zu lassen. In Neapel sehlt es bei Gassenaussassen wachsen, daß die Nationalgarde nicht im Stande war, allein das wachsen, daß die Nationalgarde nicht im Stande war, allein das

Saus zu fäubern. Indeh gingen die echten Freiwilligen, welche fich mit in diesen schimpflichen Sandel hatten bineinziehen lassen, und was noch blieb und tobte, das waren, wie der Bericht der In-Dependance" fagt, auf dem wir fußen, vermummte Bourboniften, die ihre Semden batten roth farben laffen, um Garibaldiften gu Ptelen. Man rief jest die Diemontefen berbei, welche einige Schuffe haten und Bayonnett und Rolben gebrauchten, fo daß fogar ein Rothaufgefarbter ums Leben fam. Der Korrespondent der "Indépendance Belge" fest bingu: "Hoffentlich wird die Militair-behörde, denn die Polizei rührt sich nicht, fich entschließen, gegen Diese Roalition falicher Patrioten, welche fast täglich einen Puntt bes unglucklichen Sud = Italiens mit Blut besteden, nachdrucklich einzuschreiten. 3ch habe feineswegs ben vertriebenen Ronig megen Diefer Unruben in Berdacht; er thut aber Unrecht, daß er feinen Aufenthalt in Rom verlängert und fo die gegen ihn verbreiteten Beschuldigungen bestätigt. Co waren 3. B. 20,000 faliche Piafter (dieselben find wohlgezählt, da fie mit Beichlag belegt wurden) in füngster Beit in Umlauf gefest, welche aus dem Rirchenstaate tamen." Um 29. Marg erfolgten in Neapel neue Auftritte. Der Telegraph meldet, daß die Regierung das Tragen rother Semden verboten batte, daß jedoch die verkleideten Garibaldiften fich nicht einschüche tern ließen, im Gegentheil auf den Oftersonntag eine neue Rundgebung angefündigt hatten. Die piemontesische Befapung ichritt affo ein und ,entwaffnete die Camorrifti trop ibres Biderftandes". Der Rern Diefer Agitation war der, die Unioniften einzuschuchtern, die Statthalterichaft in Diffredit und alle Ungufriedenen, Rleinmuthigen, Stellenjäger u. f. w. unter Ginen but gu bringen. Dies war die Beit, in welcher die Unterschriften fur den Pringen Murat gesammelt wurden. Die "Patrie" meldet nun plöglich, General ullva set in Paris eingetroffen. Das "Pays" meldet gleichfalls bessen Antunft und fügt hinzu, derselbe habe "dem Prinzen Lucian Murat eine Petition überdracht, die mit 750,000 Unterschriften, wovon 80 000 aus Neapel felbft, verseben feit. Daß der Pring Murat nicht abgeneigt ift, in der großen Intrigue eine Rolle gu pielen, um im Truben gu fischen, lehrt ein neuer Brief, der wiederum, wie die früheren, an den ungenannten und unbefannten "Der-80g\* gerichtet ift. (Unser Parifer Korrespondent hat denselben ichon gestern vollständig, früher als alle anderen deutschen Zeitungen ibn brachten, mitgetheilt. D. Red.) Das Programm des Praten-Denten ift ein doppeltes: erstens Autonomie, wodurch er die Ungutiebenen aller Parteien zu fodern fucht, und Bundniß mit Rom. Brief des Prinzen Murat, sie bemerken aber ausdrücklich dazu, daß Conftitutionnel" und "Journal des Debats" bringen zwar den he ihn nur bringen, weil er ein politisches "Dokument" sei. Die "Independance Belge" macht barauf aufmerksam, daß in Diesem löglichen Manifeste der Prinz Murat indirekt sogar Destreich die Dand hinhalt", mas bekanntlich gang genau gu der Politik Joachim Rurate past, doch gang geeignet ist, den Italienern, die fich in diese Intrigue einließen, ohne Pessimisten zu sein, die Augen zu öffnen. Auch der Kaiser Napoleon III. wird als guter Geschichtstenner wissen, daß sein Obeim, so wie die Familie Bonaparte überhaupt, bei das sein Obeim, so wie die Familie bei dem Muratismus feine Seide gesponnen hat.

Bie den "hamb. R." ans Paris, 2. April, telegraphich gemeldet wird, Thoren von Rom eingetroffen, nach Angabe des Führers dieses Transportes in Folge eines Irrthums. General Govon hat diesen Transport nach Turin zurückbirigirt. find achtzig piemontesische Bagagewagen vor den

In Folge der aus Gasta berübergekommenen Kranken wuthet in den Spitalern Reapels der Typhus fo, daß laut Depesche 30. Marg alle frangofifden barmbergigen Schweftern, welche Die Bartung haben, erfrantt find.

Aus Saffari, 10. Marg, wird der "Unita Staliana" gemeldet, bag bonapartistische Agenten Die Insel Sardinien in allen Richtungen durchstreifen. Da die Bevölkerung von je ber verdahläffigt und ichlecht regiert murde, fo finden fie bei derfelben um beffere Aufnahme, als fie es an Berfprechungen nicht fehlen laffen."

Rugland und Polen.

Baricau, 1. April. [Gin Urtheil über die Stellung der polnischen Abgeordneten auf dem preußi. Ben gandtage.] In welcher Weise man hier über preußische Berbaltniffe ichreiben barf, ist aus einigen Stellen der hiefigen Bageta Codzienna", Rr. 80, zu erfeben. Es gewährt", fagt fie, einen unbeschreiblich traurigen Anblick, wenn ein Sauflein biederer Leute die fich auf Rechte ftugen, mit einer überaus großen, irren und berblendeten Mehrheit fampfen muffen, die ihnen Dasjenige verbeigert, was die göttliche und menschliche Gesetzgebung nie Jemanbem vorenthält." So beschaffen sei die Stellung der pointschen Abgeordneten auf dem Berliner Candtage, welche Angefichte Guropa's Ben ben bofen Billen der Majorität protestiren muffen, die fich ich schene, barüber zu lachen, mas fie mit Scham bedecken follte. Gie berweigerten den Polen die Sprache, die Schuen die Anerkennung der ihnen durch Traftate gesicherten Natiohalttat, fie spotteten über den Schmerzensschrei ihrer vor Schmerz erftenden Bruft, über ihre unaussp erzweiflung. ahnende Stimme Europa's werde nicht beachtet, gegen ben Berliner Landtag könne man selbst nicht an die Macht Gottes appelli-Die polnische Unvorsichtigkeit habe es zugeiassen, das in der Prodinz Posen sich "eine hand voll Leute fremder Nasionalität angesiedelt hätte, welche im Namen der Landität angesiedelt hätte, welche im Namen der Landisation Diesenigen verschlinzen will, die jenes sichts Lausende von Jahren im Schweiß des Angeswenn bebaut haben". Das Gelächter im Citcus Nero's, wenn ein Gladiator siel, komme dieser Kammer an Grausamseit gleich, den Sielache menn Leute mit Blut und Thränen zu ihr Die polnische Unvorsichtigfeit habe es zugelaffen, daß in der gleich denn fie lache, wenn Leute mit Blut und Thränen zu ihr brechen. Den Enkeln dieser frohlichen herren werde die Beschichte Die Blätter der Thatsachen zur Scham und Demüthigung zeigen. Die Polen seiner herzlosen Berspottung freigegeben. Es handle fich um bas Recht des Evangeliums. Die Polen hatten das Glück, dieselben Abgaben zu zahlen, wie die erstgebornen Sobne, unter einer Sahne mit ihnen zu dienen und die Möglichfeit, fich Aljährlich öffentlich auszuweinen," eine verächtliche Abweisung ent-Regenzunehmen und den Namen des Baterlandes nicht anders zu gebrauchen, als im Sinne bes "idealen preußischen Baterlandes". Aber die beharrlichen Anstrengungen der Polen, "durch Opfer unter-füßt, durch Schmetz geheiligt, würden siegen". Dies sei ein Kampf, "würdig des 19. Jahrhunderts. Ehränen auf der einen, Gelächter auf der andern Geite und Darüber Die Dacht der geschichtlichen Gerechtigkeit, welche harrt .... patiens quia aeterna." - Sind diese

Borte nicht darauf berechnet, auf den gemeinen Mann ihre gundende Bewalt auszuüben? Das ruffifche Gouvernement, welches in der Umgegend von Warichau 50,000 Ruffen zusammengezogen bat, hofft, durch Ronzessionen die Polen zu geminnen! (Gp. 3.)

- [Gin Dementi.] Um noch mehr Aufmerksamkeit auf biefen Artifel ber "Gas. Cods." (f. ob.) zu lenken, jagt die "Preuß. Stg.", bat man von Warichau aus die Nachricht verbreitet, daß die betr. Nummer der genannten Zeitung auf Ansuchen des preußischen Generaltonfulats auf der Poft mit Befchlag belegt worden fei (fiche Dr. 75). Auch diefe Radricht ift eine Unwahrheit.

Warschau, 2. April. [Die Saltung der Regierung; die Bürgerdelegation; Abressen.] Wie es scheint, schreibt man der "Schles. 3.", will der Fürst-Statthalter im versöhnlichen Geifte wirken: aber er mablt dagu oft Mittel, welche an feiner ge= nauen Renntniß der Sachlage wohl zu zweifeln berechtigen. Beldes auch fein Uniheil an der Proflamation von vorgestern, womit er ben faijerlichen Ufas begleitete, fein mag : fie fonnte nicht anders als bochft aufregend wirten, und es hatte leicht gum Ausbruch ber bodft gereigten Stimmung tommen fonnen. Der Delegation gelang es indes, Unglud zu verhuten, und den von ihr ergriffenen Maasregeln, wie namentlich auch den Bemühungen der hochitgestellten Burdentrager gelang es, binnen 24 Stunden die Stimmung bedeutend zu Bunften des allgemeinen Friedens umzuändern. Die geftrige Proflamation (f. Rr. 77), worin die Regierung zuerst zeigt, daß ihr Die Nationalität ihrer hiesigen Unterthanen als Polen befannt ift, und indem fie von Burgichaften für die beiligften Intereffen des Landes fpricht, das Bedürfniß folder Burgichaften implicite anertennt, hat deshalb auch einen gunftigeren Gindruck gemacht, umfomehr, ba derfelben fofort mehrere weitere Maabregeln gefolgt find, welche der Bufage, daß die Reformen ichnell und aufrichtig durchgeführt werden follen, in hoffnungsvoller Beife entsprechen. Go murben noch geftern dur Entwickelung ber adminiftrativen Organisation ber hochsten gandesbehorden die Grafen Undr. Zamonsti, Thomas Potocti, Aler. Ditrowsti und der General Jatob Leminsti gur endgültigen Regulirung der Bauernfrage, unter dem Borfit des Generaldirektors der Regierungskommission des Innern oder, in deffen Bertretung, des mehrfach ermähnten Abtheilungedireftore, des Staaterathes Lufgegeweli, mehrere Gutsbefiper (Thomas Potocti Mexander Jackowski 2c.) berufen. - Die Reorganisation der Burgerdelegation findet vielfache Schwierigfeiten. Die Regierung möchte Alles abichaffen, mas in ihre Bollmacht eingreift, und ganglich auf den "normalen Beg" zurudfehren. Die Delegation, welche gur Beit der Gefahr fo eminente Dienfte geleiftet, ift der Regierung jest febr storend, und da diefe doch nicht verkennen fann, das ihr die Fortdauer jener Dienste zur Beruhigung von Stadt und Land noch immer vonnöthen ift, to ift fie außerordentlich verlegen und fonnte trop mehrfacher Unläufe dagu bis jest doch noch zu feinem definitiven Schritte binfichtlich der Delegation gelangen. - Die Burgerdelegation hat aus Rijem eine Bufdrift der dortigen aus dem Ronigreich Polen gebürtigen Studenten erhalten, worin diefelben um die Bermendung der Delegirten bei den Behörden bitten, daß den Studenten, die in ihre Heimath zu reisen genöthigt find, ber fonft gestattete Urlaub nicht langer verweigert werde. Gine

zweite Zuschrift erhielt die Delegation von der Fabrikanten = und Saudwerker-Innung unserere Stadt. Sie lautet wörklich : "Nachdem wir vernommen, daß nach der von der Delegation vorgelegten Munispaleinrichtung den Fabrikanten, Meisten und Gesellen aller Künste und Prosessionen das Wahlrecht zu Nitzliedern des Munizpalrathes zuerkannt ist, sprechen wir der hohen Bürgerdelegation unseren herzlichen Dank dafür ans, daß sie an unsere Bedürknisse gedacht und unsere heißen Müniche berüschlichtigt hat. Die göttliche Vorsehung wacht jest und immerdar über uns Allen. Bit steben seis der net geden der wei der uns Allen. fteben feft bei unserem Glauben, jeder bei dem, worin er geboren: ohne Reid jedoch reichen wir die hand und öffnen wir das Berg Jedem ohne Unterschied Des Standes und Befenntniffes, aus Liebe zu unferem geliebten Baterlande. Der gangen Welt find die Gefühle und Buniche aller Sohne unjeres Landes bekannt, ba dieselben bereits ausgesprochen worden find; wir berufen und daber nur darauf und versichern: daß wir mit diesem Gefühl leben und fterben wollen, wie es jeder Ginwohner des gandes in feinem Bergen tragt. Wir miffen, daß nicht allein zu den ftadtischen, sondern auch zu unseren Candesangelegenheiten Rathe nöthig find und zu diesen weise und redliche Manner, welche über das allge-meine Wohl unseres Baterlandes berathen. Bozu wir daher aufgefordert werden, wir wollen Alies mit gutem Willen in guter Bucht eiligft erfüllen und jeden Burgerdienft als eine heilige Pflicht betrachten. Wir erklären demnach, uns mit aller Kraft bemühen zu wollen, die öffentliche Sicherheit zu erhalten; gleicherweise wollen wir mit Gifer zur Auswahl unserer Vertrauensmänner schreiten, um benfelben fodann treu und redlich ju gehorchen, wurdig und achtiam mit Gott vorichreitend zum Wohle und Ruhme unferes lieben Baterlandes." (Fol-

[Militärifde Maagregeln; das Theater] Babdie Aufregung durch 24 Stunden im Bachfen mar, batte aber auch der Statthalter feine Maagregeln für alle Eventualitäten getroffen : Barichau ward in 5 Theile getheilt; jede Abtheilung foulte einen General mit Militar gur Aufrechterhaltung der Dronung befommen; ein (inzwischen wieder gurudgenommener) Tagesbefehl an das Militär verordnet, wenn die Menge nach dreimaligem Trommelichlagen nicht auseinandergeht, Teuer zu fommandiren. -Der Garde = Dberft Saufe, dem der Poften eines Theater= direktors angetragen ift, bat mit der Delegation über die Maagregeln berathen, das Theater wieder mit Buschauern zu fullen. Die Delegation stellte vier Bedingungen auf: 1) daß ber Name "großes Theater" in "National = Theater" (wie vor 1830) verwandelt; 2) daß die Ginnahme der erften Borftellung gu Gunften der am 27. Febr. Gefallenen und Bermundeten beftimmt; 3) daß die Aufführung polnischer Trauerspiele wieder gestattet werde; 4) daß der Direktor Dimission von seinem Militarposten nehme. Den letten Punkt, als von ihm selbst abhängig, bewilligte er und da der Statthalter auf die drei erften nicht einging, ift diefer Poften noch unbefest. (R. 3.)

(Birtulare der judifden Geiftlichfeit; Graf Bielopolefi.] Bu dem erften Birtular der judifchen Geiftlichfeit, welches die Juden Polens gur Ginmuthigfeit mit ihren driftlichen Landesbrudern in hebraifder Sprache auffordert, ift jest ein zweites gefommen, welches bestimmt ift, Dem Muchanoff'ichen Gebeimreftript entgegenzuwirken, worin demnach die Juden aufgefor-Dert werden, die Bauern über die mabren Abfichten ber Gutebefiger in Bezug auf die Umwandlung des Frohndienftes (Panichtichpena) in Bins und des Binjes in Amortijationsanleiben aufzuflären. Gin zweites hebraifches Birfnlar bat den 3med, die Juden in Galigien aufzufordern, daß fie bei den Wahlen gum gandtag mit ihren driftlichen Brudern polnischer Nationalität Sand in Sand geben, damit die Ginheit der flavifden Beftrebungen nicht durch fie, Die Suden, durchbrochen werde. Dieje Birtulare freisen naturlich auch in polnischen Uebersetzungen. Auch das Romité des fandwirthschaftlichen

atideibend hielt man die Rüdficht, baß febenfalls im Bergleich e

Bereins hat in Bezug auf das Berhalten der ländlichen Bevolkerung gegen die Suden ein Rund dreiben an feine Korrespondenten lithe graphirt. Direffor der Kultustommiffion, Graf Wielopotsti, hat, um alle möglichen Eventualitäten des Muchanoffichen Bebeimreffriptes zu paralyfiren, die Geiftlichfeit des Candes beauftragt, von den Kangeln berab die Bauern von der liebevollen Sorge für ihr Bohl von Seiten des Adels wie der Regierung in Renntniß zu fegen. Auch ift es mohl Wielopoleti's Ginfluß zuzufdreiben, daß jest eine Kommission zur endlichen schleunigen Regulitung der Bauernfrage unter Borfit des Direktors der Kommillion des Innern, Gecewicz, eingesest worden ift. Chen fo ift eine Rommiffion gebildet worden, um den Bahlmodus der Munizipalitäten, so wie der Kreis- und Provinzialstände zu berathen, eine andere, um die Mitglieder des Staatsrathes vorzuschlagen. (Br. 3.)

Baridau, 3. April. [Gine Unrede an die Geiftliche feit.] Der prafidirende General Direftor der Regierungetom. mission des Rultus und der öffentlichen Auftlarung empfing gestern in feinem Amtslotale die hiefige Geiftlichteit, an deren Spige ber Bijdof Deckert ftand. Er hielt bei Diefer Gelegenheit nachstebende Rede : Erlauchter Bijchof, geehrte Pralaten und Bater! 3ch begruße in ber bier versammelten romiich-tatholischen und unirten Geiftlichfeit die Boten des Friedens. Den Abgrund, der der fich vor unfern Augen in der Gefellichaft gebildet bat, beginnt der ftarte Urm der Borfebung gu ichließen, und nach den Lagen der Trauer folgt Troft und hoffentlich and Freude! Und wo ift jest weniger Grund gur Trauer, als im Schoofe der Beiftlichkeit? Sie fühlen dies mit mir, und nach langen Erfahrungen beffer als it, womit Gie der Monarch beidenft bat, als er eine besondere Landesbehörde für die geiftlichen Angelegenheiten einepte, und der alten Gewohnheit gemäß, die hirten des Landes in den Rath des Landes berief. Der romifch-fatholischen Rirche gebührt meine besondere Rudficht; ich werde mich ihrer um fo leichter erinnern konnen, als die fatholische Konfession auch die meinige und die meiner Bater ift. Aber ich werde diese meine hinneigung auch zu zugeln miffen. Sa, fo ift es, erlauchter Bijchof, geehrte Pralaten und Bater. 3ch bin der Direftor einer Behörde, welche alle Bekenntniffe und mit ihnen die Bolfbaufflarung gu ichugen hat; ich werde daber nicht abmeichen von der Bahn echter Duldung, einer der großen Errungenschaften unferes Jahrhunderts. Ich bin Mitglied der Regierung Gr. Majestät; nirgend, so viel an mir liegt, werde ich Regierun= gen innerhalb der Regierung anerkennen. Niemand joll fich von den eingesetten Unordnungen auf eigene Sand losmachen , aber Rlagen über Bedrudungen werde ich ein williges Dhr leiben, und wenn ich fie als begründet erachten follte, so werde ich ihnen entweder, soweit dies in meiner Amtsgewalt liegt, selbst abhelfen, oder die Abhülfe höheren Ortes in Untrag bringen. Den Bedürfniffen der Kirchen und Beiftlichen werde ich meine Obhut weiben. 3d vertraue auf Ihre Beisheit und Mäßigung; Gie, meine ver-ehrten Gerren, vertrauen Gie auf meinen guten Billen." (Br. 3.)

— Die heutige "Schl. 3." wiederholt die gestern telegraphisch mitgetheilte Nachricht über den Rrawall in Szczopiorno und fnupft daran aus Ralifch die Mittheilung, daß abnliche Scenen in ber Umgegend von Ralisch mehrfach sich zu zeigen anfangen.

## Schweden und Norwegen.

Stodholm, 28. Marg. [Minifter Batlenfteen.] Der langerwartete Rudfritt des Minifters (ohne Portefeuille) Wallensteen von feiner Funttion als tonfullativer Staaterath und die Ernennung des bisberigen Dberften in der Armee und Oberftlieutenant beim topographischen Korps, Thulftrup, zu bessen Rachfolger ist endlich erfolgt. Bon allen 10 Ministern (2 Staatsminiftern, 5 Staatsrathen mit Portefeuilles und 3 tonfultativen Staatsrathen), die das schwedische Rabinet bilden, war Ballenfteen bisber der alteste feiner Amtsdauer nach, denn er mar icon im April 1848 in das Rabinet getreten.

### Amerika.

Nempork, 16. Marz. [Entscheidung in der Stlavenfrage; die Bewegung im Süden; aus Benezuela.] Borgestern hat der oberste Gerichtshof ein Erkenntniß in einem Prozesse zwichen Kentuckt und Ohio in Betresse ellüchtigen Sklaven abgegeben, welches entschieden zum Nachtbell des Ersteren lautet. Der Gerichtshof erklärt nämlich, es sei allerdings die Psilcht seds Univosstaates, die aus einem anderen Staate entschenen Sklaven auszuliesern, sobald die ersorderliche Beweissührung über die Fentität des Stlaven u. s. w. erfolgt sei, aber der Kongreß der Bereinigken Staaten habe nicht die Besugniß, die Beamten eines Staates zu zwingen, daß sie ihre Psilicht thun, und der Serichtskof könne daher auch das in dem vorliegenden Falle excetene Auslieserungs Mandat nicht erlassen. In Bashington har mo die Aachricht aus Charleston erhalten, das in Süd-Karolina eine Partei besteht, welcher die Bertassung von Montgomern nicht gefällt und die entschlossen ist, Nadpricht aus Charleston erhalten, dag in Sud-Aardeltan eine Pattet besteht, welcher die Berfassung von Montgomery nicht gefällt und die entschlossen ist, derselben in jedem Punkte zu opponieen. Der Saupstkein des Anstohes scheint übrigens nur zu sein, daß jene Berfassung den Stavenhandel nicht wieder eingesührt hat. Der Gouverneur von Süd-Korolina, Pickens, und der Oberbeschlöhaber der Truppen, Beauregard, sollen beschlossen, alle Punkte, welche die Insahrt in den Jasen von Charleston beherrisen start befestigen gu laffen. - Der Konvent von Georgia bat die auf Befehl Des Gouverneurs Brown weggenommenen Forts, Arienale und Rriegsvorräthe der Bereinigten Staaten in aller Form für Eigenthum des Staats erklärt. — Gin Telegramm aus New-Orleans meldet, daß Kapitan hill, der Befehlshaber der Garnison des Forts Brown in Texas, der nach früheren Berichten erklart haben foll, sich aufs Meußerste vertheidigen zu wollen, am 6. d. M. in die Uebergabe des Forts an die Separatisten gewilligt habe. Die Räumung des Forts soll erfolgen, sobald Schiffe zum Transport der Mannschaft herbeigeschafft werden konnen. Aus Benezuela wird gemeldet, daß die Flotilie der Regierung im Flusse Magdalena von den Schiffen der Proving Bolivar genommen und der Beselhischaber Gallazo zum Gesangenen gemacht worden sei. In Bolivar selbst wurde die Regierungspartei unter Betancur geschlagen und ihr Führer erschossen.

Bom Landtage.

Berlin, 4. April. [30. Sigung.] Das haus ist faum beschluffähig. Am Ministertische Ergedwerin, v. Auerswald, v. Bernuth, später v. Patow. Am Ministertische Graf Schwerin, v. Auerswald, d. Bernuth, später v. Patow. Als Regierungskommissarien sungiren Dr. Brüggemann, Wengel, v. After, Dr. Müller u. s. w. — Der Präsident theilt den Tod des Abgeordneten für den 3. Posener Wahlbezirk, v. Putstammer, mit, hinzusügend, daß er dem Mittmeister v. Putstammer, dem Sohne des Verblichenen, das Beileid des Dauses schriftlich tundgegeben hat. Das Daus ehrt durch Erheben von den Sigen das Andenken des Verlordenen. — Abg. Zum loh (Warendorf) sist neu eingetreten. — Der Minister des Inn ern hat dem Hanse eine Densschrift. Das daus krift in die Tagesundnung ein Die eingetreten. Der Ministen Das haus tritt in die Tagesordnung ein. Die erfte Rummer berselben ist ber 5. Bericht der Petitionskomunission. Bu der Petition des Lehrer Schmidt zu Gunften der Veteranen aus dem Freiheitstriege Petition des Lehrer Somet ga Stavenhagen. Er bedauert, daß ihm die Macht nimmt das Wort der Abg. Stavenhagen. Er bedauert, daß ihm die Macht der Rede mangelt, um dem Sause die Sache der Beteranen recht warm ans Berg zu fegen. Er schlägt vor, die Petition der Regierung zur Berdichtigung Berg gu fegen. Er fclägt vor, die Petition ber Regierung gur Berüdfichtigung ju überweifen, fo weit es die finanziellen Rudfichten erlauben. Es muffe endich Abhülfe gewährt werden. Der Redner nimmt bas Wort für diejenigen, welthen es in Volge formeller Mangel unmöglich gewesen fei, ihre Anspruche geltend gu machen. Biele von ihnen feien erft mit gunehmendem Alter erwerbs.

Bergefestem gehandelt, var augerechtfreitigten Eingriffen bewahren.

unfabig geworden. Bas fur einen Gindrudt folle es auf unfere Goldaten unfähig geworden. Was für einen Eindruck solle es auf unsere Soldaten machen, wenn sie die Jammergestalten sähen, die die Betreiungsschlachten geschlagen haben und die man ihnen als Denkmäter des preußischen Ruhmes darstellt. — Der Minister des Innern erklärt, daß die Regierung würde barstellt. — Der Minister des Innern erklärt, daß die Regierung hält aber die Noth unter den Beteranen nicht so groß, als es Abg. Stavenhagen mit so grellen Karben geschildert hat. Uedrigens sei dies eine Budgesfrage, und eine Uederweisung zur Berücklichtigung würde keine Kolgen haben können, es empsehle sich der Uedergang zur Tagesordnung. — Abg. Liegel wünscht die Streichung von 50,000 Thr. im Etat für das Kadettenbans und die Uederweisung dieser 50,000 Thr. für die Beteranen. — Nach thatsächlichen Mittheilungen des Abg. Attter pricht sich auch Abg. Am mon sür die Uederweisung zur Berücksichtigung aus. Jener zroßen zeit, aus welcher die Beteranen stammen, verdantt Preußen, verdantt der Rhein, was sie heute sind, verdanken die Preußen ihre Kreiheit, ihre Unabhängigder Rhein, was sie heute sind, verdanken die Preußen ihre Freiheit, site Unabhängig-feit. Alle Bemühungen, auch die des Nationaldanks, um das Elend zu milbern, reichen nicht aus. Der Nationaldank kapitalisirt und verwendet nur die Zinsen. Dem Staat muß die Pflicht, für jene Beteranen zu forgen, recht warm and berz gelegt werden. — Abg. Staven hagen balt feinen Antrag aufrecht, sonst tommt die Sache nicht zum Abschluß. — Der Referent Abg. Brahmer rechtsertigt den Beichluß der Rommission, den Uebergang zur Tagesordnung zu beantragen; die Tagesordnung wird vom Sause beschlossen.— Bu längerer Diskussion giebt die Beschwerde der Gemeinde Willmersdorf über ihren Geistlichen, den grebt die Befahrete et Gemeinde Anlas. Abg. Tech ow führt aus, daß der Evanger Jung in Werneuchen Anlas. Abg. Tech ow führt aus, daß der Evangelische Oberktrehenralh nur eine Behörde ist, deren Beschlüffe der Staat so lange umzustoßen das Recht hat, als der Art. 15, also die Selbständigkeit der Kirche noch nicht volltändig ins Leben gerusen ist. Abg. Wagen er (Regenwalde): Den Zeiten der Reaktion habe man die Gewohnbeit gehabt, nur solche Dinge im Daule zu behaubelt, sier welche ein perantwertlicher Minister norhanden seit. In den Setten der Reaktion habe man die Gewohnheit gehabt, nur solche Dinge im Hause zu behandeln, für welche ein verantwortlicher Minister vorhanden sei. Der Redner hoffe und erwarte, daß der Kultusminister die Erklärung abgeben werde, die Sache gehöre nicht zu seinem Ressort. Im vorliegenden kontreten Valles auf eine, six unbegründet besundene Denunziation eines Schulzen, dessen Schwiegerschn früher Schullehrer gewesen und von dem Pfarter entsernt worden sei. — Ein Abgeordneter schläge in motivite Tagesordnung vor. — Der Kultusmin ist er wiederholt die bereits in der Kommission ausgebellten Aussichten. Die Berzäherung der politändigen Ausstührung des Art. 15 ftellten Ansichten. Die Verzögerung der vollständigen Ausstührung des Art. 15 bedauert der Minister auf das Tiesste. Im vorliegenden Falle sei die Petition unbegründet, die Denunziation nicht zu beweisen, namentlich sehse der Beweiß dasur, daß die Stellung des Pfarrers Jung eine unhaltbare geworden sei. — Abg. v. V in de (Hagen) theilt weder den Standpunkt des Ministers, noch den des Abg. Techow. Im Pause gebe es keine Vertreter der Kirche, sondern Abgeordnete der Kation, welche firchliche Angelegenheiten nicht zu beurtheilen haben. Der Sinn des Art. 15 der Berfassung sei vollkommen tlar; die Selbständigkeit der Kirche bestehe nicht darin, daß ihre Organe durch Wahlen entstanden. Wäre die evangelische Kirche fo einig, wie die satholische, dann würden solche inneren Angelegenheiten gar nicht hier zur Sprache kommen, das ist eine Ehrensache sur die evangelische Kirche, die sich wirklich ein testimonium nichtbloß paupertatis, sondern selbst impotentiae ausstellt. In dem vorliegenden Kalle sei der Pfarrer Jung sehr unglimpflich von der Kommission behandelt worden. Der Redner Jung iehr unglimpslich von der Kommisson behandelt worden. Der aredner empfieht die einsache Tagesordnung, weil das Haus leine Kiechenversammlung ift. — Der Kultusmin ist er dankt dem Abg. v. Binde für die Wärme, mit der er sich der evangelischen Kirche angenommen. — Abg. Te ch ow zieht seinen Anstrag auf Ueberweisung zur Berücksichtigung zurück und schließt sich der motivirten Tagesordnung mit geringer Modifikation an. Der Antragsteller dieser motivirten Tagesordnung zieht diese zurück, welche vom Abg. Techow wieder aufgenommen wird. Die Diskussion ist geschlossen. — Der Berückterstatter Abg. v. Rofenberg. Eipinofi vertheidigt die Rommiffion gegen die gegen diefel-ben gerichteten Angriffe. Gin Puntt fei in der Antlage ficher begrundet, der vierte (unerlaubter Umgang mit Frauen). — Das haus beschließt den Uebergang gur einfachen Tagesordnung. — Der Gutsbesiger Eberhard Kammorowen aus Lyck fordert in 9 Beichwerdepunkten Entfernung der früheren Beamten, verfassungsmäßiges Einschreiten gegen das herrenhaus, Aushebung des Art. 106 der Bersassung i. s. w. — Abg. Balde k nimmt das Wort zur Forderung des Petenten, die Aushebung des Art. 106 der Verfassung beitreffend. — Bezüglich der Petition, die Verlegung der Kontrolversammlungen der Landwehr von den Wohentagen auf Sonntage, welche die Kommission der Regierung überwiesen wisse misse der Kontrolversammlungen feitresten das Wortenberg Eipinsti das Wortenberg. Die Sonntagsheiligung wird durch die Rontrolversammlungen feineswegs geftort. Es gabe überhaupt arge Wiberiprude: man geftatte Tanz, Lust. und Schauspiel und Ballet, wo Kinder von 11—12 Jahren figuriren, und man verbiete das Adern des Feldes. — Abg. Derrmann bittet, möglichst einstimmig die Ueberweisung zu beschließen. — Das haus lehnt den vom Abg. v. Blandenburg vorgeschlagenen Uebergang zur Tagesordnung ab und spricht sich für die Neberweitung zur Berücksichtigung aus.

Bor dem Schlusse der Sitzung nimmt das Bort der Justizminister v. Bernuth, um dem Saufe in Gemeinschaft mit dem Sandelsminister in Folge Aller-

höchster Ermächtigung vom 3. April den Entwurf eines allgemeinen deutschen Sandelsgesetse vorzulegen. (Sört! hört!) Rach mehr als 4jährigen Berhandlungen, nach gründlichen und sorgsamen Berathungen, wofür allen dabei betheiligten Rommissarien, nicht bloß den preußischen, sondern auch denen der übrigen deutschen Staaten, aufrichtiger Dank gebinkt, sei der Entwurf endlich zu Stande gekommen. Von dem lebhaftesten Bunsche erfüllt, daß der Entwurf baldigst gum Gesetz werde, habe die Regierung den Entwurg poport ber Canbroberterlang vorgelegt und sei ohne Verzug an die Ausarbeitung des Einführungsgesetzs gegangen, dessen baldiges Einbringen in der Allerhöchsten Ermächtigung ausdrücklich in Aussicht gestellt worden ist. Die Regierung giebt sich der Opssung hin, daß es den vereinten Bemühungen der drei Faktoren der Gesetzebung gelingen verde nach in dieser Seision dies Gesetz zum Abschluß zu bringen. Der Entwerde nach in dieser Seision dies Gesetz zum Abschluß zu bringen. gum Wefet werde, habe die Regierung den Entwurf fofort der gandesvertretung werde, noch in dieser Session dies Gesetz zum Abschluß zu bringen. Der Ant-wurf befriedigt ein seit langer Zeit tiefgefühltes Bedürfniß, er ist ein bedeu-tungsvoller Schritt zur Vereinigung des deutschen Baterlandes! Die Regierung hat geglaubt, zur Beschleunigung der Vorarbeiten die Vorlage des Entwurfes nicht von der Beendigung des Einführungsgesespentwurfes abhängig machen zu sollen; ihre Hoffnung auf eine gludsliche Erledigung würde aber nur dann in follen; ihre Hoffnung auf eine gluckliche Erledigung wurde aber nur dann in Ersüllung gehen, wenn der Entwurf ganz so angenommen würde, wie er aus den Berathungen in Nürnberg hervorgegangen ist (hört!); sie legt ihn heute vor, damit in der Kommission wie in weiteren Kreisen Gelegenheit zur Beleuchtung desselben gegeben ist. Die Regierung bedauert es lebhast, daß es nicht möglich war, den Entwurf schon früher vorzulegen. Wöge es den vereinten Anstrengungen gelingen, das große Werk auch jeht noch zum Abschluß zu dringen. (Bravo!) Der Entwurf geht an die vereinigte Dandelse und Justizkommission. Nächste Sibung Sonnabend.

— Der Geseintwurf, betreffend die gerichtliche Berfolgung von Beamten wegen Amts. und Diensthandlungen, ist jest nebst den Motiven veröffentlicht. Wir theilen in Nachstebendem den wesentlichen Inhalt der Borlage mit: Bur Ausführung bes Art. 97 der Berfassjungsurfunde wurde das Geset vom 13. Febr. Mir thellen in Nachtebendem den wesentlichen Inhalt der Borlage mit: Bur Aussührung des Art. 97 der Verfassungsurkunde wurde das Geset vom 13. Febr. 1854 erlassen, welches in jedem gegen einen Beamten wegen einer Amtöhandblung anhängigen Zivil- oder Strasprozesse der vorgesetzten Dienstbehörde das Recht gab, unter Sistirung des Verfahrens das Urtheil des Gerichtshössed das Recht gab, unter Sistirung des Verfahrens das Urtheil des Gerichtshössed zur Enischeldung der Kompetenztonslitte darüber einzuholen, ob der Kall zur gerichtlichen Versolgung geeignet sei oder nicht. Es hat sich diese Art und Weise, den Beamten vor ungerechtsertigten Angriffen zu schützen, nicht bewährt. Wenngleich daher auch nicht zu verkennen ist, daß den öffentlichen Beamten gegen ungerechtsertigte Angriffe jeder mögliche Schutz gewährt werden nuß und daß es gerade die Aufgabe des Art. 97 der Verkallungsurtunde war, hierfür Vorsorge zu tressen, so mußte doch die Neberzeugung um so mehr sich Bahn brechen, daß der eingeschlagene Weg nicht der geeignete sei, als überdies die Nothwendigseit, in welcher der Gerichtshof zur Entscheidung der Kompetenzkonssiste sich in den meisten derartigen Källen besand, nämlich erst nach vorberzängiger Verweisaufnahme ohne eigene Anhörung der Zeugen und Parteien ein Urtheil zu sällen, ihn mit den, in unserm Prozesverschren sonst anerkannten und bewährten Erundsäpen in Widerspunch sesser einer Vorsesetzten ein Urtheil zu sällen, ihn mit den, in unserm Prozesverschren sonst anerkannten und bewährten Erundsäpen in Widerspunch sesser einer Vorsesetzten Behörde gemäß gedandelt habe oder nicht; es nuß über diese Instrustionen auch jest diese Behörde gehört werden und die vorgenommene Gemmung des Rechtsversahrens also mindestens als zweldes ericheinen. Aus den angedeuteten Fründen hat die Staatsregierung sich siehe Anlass genommen, im Wege einer Instruktion der Prowinzalaugendateren. Aus den angedeuteten Fründen hat die Staatsregierung sich erichten. Aus den angedeuteten Kründen hat die Staatsregierung sich erigen. rung ichon früher Anlaß genommen, im Bege einer Inftruktion der Probingtal. Berwaltungsbehörden jedem Migbrauch mit der Einlegung von Konflikten entgegenzutreten, und sich auch mit einer sorgfältigen Erwägung der Frage beschäftigt, in welcher anderen Beise legislativ der Zweid des Artikels 97 der Berfassungsurkunde besser zu erreichen, d. h. ohne Beschränkung des Rechtsweges, dem Beamten der im öffentlichen Interesse ersorderliche Schup für seine amtlichen Handlungen ausreichend zu gewähren sei. Einerseits enthält das materielle Recht bereits in den bestehenden Gesehen Bestimmungen, welche den Beamten, der ohne Berlegung der gehörigen Ausmerssamkeit oder auf die Beisung seiner Vorgesehten gehandelt, vor ungerechtsertigten Angrissen bewahren. Anderer-

seits aber tam in Betracht, bag es auch, um den Beamten nicht in der durchaus nothwendigen energischen Thätigkeit innerhalb der gesehlichen Schranken zu lähmen, formeller Anordnungen bedark, welche den Zweck erfüllen, vor dem Gericht alles das zur Geltung zu bringen, was zur Aufflärung des Sachverhalt-niffes, zur Rechtfertigung der Grundlagen und des Geiftes der dem Beamten ertheilten Inftruttionen und gur Beurtheilung bes bienftlichen Berhaltniffes beigutragen geeignet ift. Der vorliegende Gefegentwurf ift von Diefem Gefichtspuntt aus bestimmt, in Betreff der gerichtlichen Verfolgung derjenigen öffents lichen Beamten, auf welche das Geses vom 13. Februar 1854 Anwendung fin-det, an die Stelle dieses Geseges zu treten. Die vorgesetzte Dienstbehörde wird durch dasselbe berusen, wie es ihrer Pflicht entspricht und in der verschiebenen Form, wie es das Bedürfnig, beziehungsweise das bestehende mündliche Prozesberfahren gebietet, mit der ihr beiwohnenden Sachkenntniß und Treue Alles das zu thun, was dem angegebenen Zwecke genügt. Im §. 2 werden zu diesem Bebuf Die Beamten Der Staatsanwaltschaft und Die Gerichte verpflichtet, sobald in dem betreffenden Kalle die Sache zu ihrer Kenntniß gelangt, der vorgesetten Dienstbebörde von dem Inhalt der Klage oder Beschuldigung Nachricht zu geben. Die Behörde soll dadurch in den Stand gesett werden, die ihr in den §5. 3, 4 ertheilten Besugnisse auszuüben. Sie muß dazu in allen Källen die Möglichkeit erhalten. In welcher Form und in welchem Umfange derartige Mittheilungen erfolgen, wird sich von Der Praxis nach dem Bedürfnig der Dienstehehrbe leicht reguliren. Die §§. 3, 4 gewähren derselben eine doppelte Besugniß, sowohl die der Beibringung eines schriftlichen Gutachtens, als die einer Bertretung der wahrzunehmenden Interessen durch mündliche Erkauterungen und Erklärungen; Beides nedeneinander, Beides in demselben Sinne, das dienstliche Interesse und Erklärungen und Erklärungen. Unparteilichfeit, Ginsicht und Sachkenntnig ju wahren, Beides ju demselben Bwed, unter vollständiger Klarheit aller in Betracht fommenden Interessen einen gerechten und unparteilichen Spruch herbeizuführen. Die Befugnif zur Abgabe eines Gutachtens ift an gewiffe Friften gefnüpft; fie kann aber felbftverftandlich ebenso wie die Bertretung der Behörde durch einen berechtigten Anwalt oder durch einen Beamten des Refforts in allen zulässigen Infangen ausgeübt werden. Der S. 5 enthält für Straffachen die Borfcprift, das auch bei Bergeben eine gerichtliche Boruntersuchung die Bedingung eines jeden Einschretens im Bege der öffentlichen Anklage, einer jeden weiteren Berfolgung vor dem erkennenden Richter ift. Diese Bestimmung erscheint durch die Rücksicht auf die dienstliche Stellung des Beamten gerechtfertigt, welche leicht ichon durch die Anklage ge-fährdet wird, und sie ist um so weniger bedenklich, als die Entscheidung über die weitere Berfolgung in solchen Fällen in der hand des Gerichts liegt. Der §. 6 erklärt die Bestimmungen des Entwurfs für anwendoar auch für diejenigen Falle, in benen ber Beamte bereits aus bem Dienste geschieden ober gegen ben Erben eines inzwischen verftorbenen Beamten ein Anspruch erhoben wird. Der S. 7 entspricht dem §. 7 des Gefepes vom 13. Februar 1854. Der §. 8 läßt diejenigen Bestimmungen bestehen, zu deren Aenderung ein Bedürfniß sich nicht herausgestellt hat. Sie betreffen die Grenz-, Forst- und Jagdbeamten und die Perfonen bee Goldatenftandes.

Der Antrag des Abg. Ahmann und 20 Genossen, das Eherecht betreffend, welchem ein Gesetzentwurf beigefügt ist, hat folgende Motive. Die Rothwendigkeit der baldigen Aussührung des Art. 19 der Verfassung. Rachdem die königl. Regierung den auf Grund Allech. Ermächtigung vom 21. Jan. d. J. die konigt. Regierung ven auf Stund Weiter. Seinkagigung gurudgezogen hat, ift die Ausführung des Art. 19 wieder in weitere Ferne gerüdt. Es ift bisher noch kein Ausfuhrung des Art, 19 wieder in weitere gerne geruckt. Es ist dieder noch fein Bersuch gemacht, denselben mit Zugrundelegung des Prinzipes der obligatorischen Jivilehe auszusübren. Der anliegende Geschentwurf, welcher sich im Uestigen den bisherigen Regierungsvorlagen eng anschließt, beabsichtigt einen solchen Bersuch anzubahnen. Der Entwurf unterscheidet sich von demjenigen, welchen die Regierung dieses Jahr dem Herrenhause vorgelegt hatte, dauptsächlich darin, daß von der Begründung der dürgerlichen Rechtsgültigkeit einer She durch den Gestslichen als §. 1 hier nicht mehr die Rede ist, sondern daß mehr gebrachten Entwurse diese Rechtsgültigkeit nur durch eine vor dem Richter abstandten Entwurse diese Rechtsgültigkeit nur durch eine vor dem Richter abstandten Erkfärung kegründet merden kann. Der § 13 des Erkungsschafts mit jugebende Erflarung begrundet werden fann, Der S. 13 des Entwurfes beftimmt augebende Erflarung begrundet Werden tann, Der F. 10 des Entwurfes bestimmt ausdrücklich, daß die kirchliche Trauung der Seheschließung vor dem Richter jewerzeit nachfolgen, ihr aber nicht vorausgehen darf. Verner ist als neu anzusehen, daß der Entwurf im S. 10 der She zur linken Hand in folgender Art erwähnt: Soll eine She zur linken Hand geschlossen werden, so ist an die Brautleute die Brage zu richten: "ob sie sich fortan als zu einer She zur linken Hand verbunden erklären und die damit verknüpsten Psiesten getreultst zu erkülen geloben." Der Entwurf ist auch villiger als die Reglerung, denn während die keitere bestimmt, daß für Ausgebot, die Berhandlung und die Eintragung in das Reglesten vor Vorlikanzung und nach Aresien werden ter ein Pauschquantum von 1-15 Thir. an Gerichtsgebuhren erhoben werden ter ein Paulogiantum von 1—19 Lit. an Gertigisgevolren erhoben berden kann, bestimmt der Entwurf der Antragsteller in seinem §. 15 Kolgendes: Die Ehestließung und Eintragung in das Register erfolgt köstenstei. Für das Ausgebot haben die Gerichte an Gerichtsgebühren ein Paulchquantum von 5 Sgr. dis 2 Ths. zu erheben. In dem Abschnitt, welcher von den Ehehindernissen handelt, fordern die Antragsteller auch die Aussehung des §. 36, Tit. I. Theil II. des Allg. Landrechts. Sie berühren das Kapitel von den Eheschungen gar nicht. Anter den gesehlichen Borschriften, welche durch dieses Gesetz aufgehoben werden sollen, haben in den Schlüßbestimmungen die Antragsteller auch die §§. 61—68 der Militär-Kirchenordnung vom 12. Januar 1832 aufgeführt.

Die Justiskanmissing des Kauses der Abaepropieten empsieht den Gese

- Die Juftigfommiffion bee Saufes ber Abgeordneten empfiehlt den Gesebentwurf megen der Gide der Juden einstimmig unverandert gur Annahme. Gine Resolution auf Anregung einer Borlage über eine allgemeine Rorm für gerichtliche Gide ift mit 9 gegen 2 Stimmen abgelehnt.

Der Bericht ber vereinigten Rommiffionen fur Finangen und Bolle und für Sandel und Gewerbe über ben Gefetentwurf, betreffend einige Abande-rungen des Gefetes vom 30. Mai 1820 wegen Entrichtung der Gewerbefteuer, ist im Drud erschienen. (Berichterstatter Abg. Burghart.) In der Kommission ward die Nothwendigkeit, zur Dedung des Bedurfnisses der Mehreinnahme, trop der in vielen Beziehungen ungunftigen Lage der Gewerbetreibenden, nicht befiritten, gleichwohl von mehreren Ditgliedern derfelben Das Schidfal ber Grundfteuergefete im herrenhaufe als enticheidend für ihr fcbliegliches Botum Grundstenergelege im herrenganse alle einsyelende und icht ichtersteiles Vollmier ziehen Mehrbewilligung an Gewerbesteuer bezeichnet wurde. Bei der Berathung über die einzelnen Paragraphen sand zuerst ein lebhaster Widerspruch gegen die beabsichtigte heranziehung der Hüttenwerke ohne Unterschied zur Gewerbesteuer vom Handel statt. Die Hüttenwerke, wurde hervorgehoden, seien Requissie des Bergbaues und der Fähigkeit des letzten zur Tragung der ihm ohnebin obliegenden bedeutenden Staatsabgaben von feiner gefammten Produtohnehin obliegenden bedeutenden Staatsabgaben von seiner gesammten Produktion. Einem ferneren Einwande in Betress der Staatsbüttenwerke begegnete der Regierungekommissar mit der Versicherung, daß der Staat allmälig die ihm gehörigen hüttenwerke veräußern wolle. Die Annahme des Entwurks erfolgte mit 15 gegen 10 Stimmen. Die Kommission beantragt kerner folgende Resolution: "Das haus der Abgeordneten wolle die Erwartung aussprechen, daß die königl. Staatsregierung die Aushebung der bisherigen Sewerbesteuerfreiheit der Brennereien anderweit in Erwägung nehmen werde." Im §. 8 ist gegen die Ermächtigung, welche die Regierung beansprucht, sür einzelne Steuerbestreden Wittelsah sür die Klasse A. 1. bis auf 48 Thlr. zu erhöhen, lebhaft angekämpft worden, und einstimmig die Streichung dieser Ermächtigung veschlossen worden. In §. 10 sind die Mittelsaße für die Klasse A. 11. in der 1. Abtheilung auf 24 Thlr. sin der 3. und 4. auf 10 Thlr. sie Klasse A.), in der 2. Abtheilung auf 16 Thlr., in der 3. und 4. auf 10 Thlr. sie Ethlr. weniger als bisher für Klasse A.), worgeschlagen. Dier schlägt die Kommission vor, den Mittelsah in der 1. Abtheilung von 24 Thlrn. auf 20 Thlr. zu reduziren. Der §. 11 sieher der fünstigen Klasse A. II. das Recht der individuellen Steuervertheilung durch die Abgeordneten der Steuerpflichtigen selbst, worauf dieselben mit Recht so großen Werth legen. Sowohl um Niggriffe zu vermeiden, as um eine voranszussehnden Duelle sortdauernder Unzusreichneheit wegen vermeintlicher Leberbürdung der höher besteuerten Klasse A. II. abzuschneiben, sein der in Rede stehen. schinde Duelle fortdauernder Unzufriedenheit wegen vermeintsicher Ueberbürdung der höher besteuerten Klasse A. II. abzuschneiden, scheint es rathsam, die Abgeordneten der Steuerpflichtigen selbst in gemessenen, scheie bei der in Rede stehenden Entschung zu bethelissen. Die Kommission schlägt deskalb mit Zustimmung des Regierungskommissand von, zu diesem Paragraphen des Regierungsentwurfes solgende Zusäbe zu machen. a) Die bei der jährlichen Einschäsung zum Grunde zu legende namentliche Nachweisung der in Klasse A. II. zu besteuernden Gewerbetreibenden wird nach Anhörung der Abgeordneten der Steuergesellschaft ausgestellt. Ist hierbei von dem Ausspruch der Mehrheit der Abgeordneten der Steuergesellschaft ausgestellt. Ist hierbei von dem Ausspruch der Mehrheit der Abgeordneten der Steuergesellschaft abgewichen, so sieh das zubr der Wehrheit der Abgeordneten der Steuergesellschaft abgewichen, so sieh den beieber in Berufung an die Bezirksregierung offen, ohne daß die Einschäpung selbst dadurch ausgebatten werden darf. b) Die Wahl der Abgeordneten für das Jahr 1862 ersolgt durch die bisther in Klasse A. Besteuerten, soweit sie nicht nach §. 9 Kr. 6 dur Wahl sür die Klasse A. L. berusen werden, und durch diezenigen bisher in Klasse B. Besteuerten, melche die Kommunal beziehungsweise Kreisbehörde bestimmt. Im §. 19 ad 1 wird dem Schiffergewerbe der Erlaß von 3/4 der bisher 3m S. 19 ad 1 wird bem Schiffergewerbe ber Grlag von 1/4 ber bisher von Stromidiffen und Lichterfahrzeugen erhobenen Gewerbefteuer bewilligt. Denfelben Gegenstand betreffen vier eingegangene Petitionen. Es wird nun mit 15 gegen 9 Stimmen vorgeschlagen, die Gewerbesteiner der Stromschiffer statt auf 1 Thlr., vielmehr auf 20 Sgr. für je 6 Last Tragsähigkeit zu ermäßigen. Für entscheidend hielt man die Rücksicht, daß jedenfalls im Bergleich mit

anderen Gewerben die Blugichiffffahrt in Preugen zu hoch besteuert fei; ebense im Bergleich zu der von demfelben Gewerbe in konturrirenden Staaten (Sach fen , Lauenburg , Samburg, Bohmen) erhobenen Steuer. Wenn von dem Re-gierungstommiffar und einzelnen Ditgliedern bemerklich gemacht murbe, bal die Ermäßigung der Steuer bis auf 20 Sgr. einen Ausfall von ferneren 22,000 Thirn, an der Gewerbesteuer zur Folge haben werde, so glaubte man aus der Besteuerung des handels und des Kleinhandels mit Getranken die Deckung des Ausfalles mit Sicherheit voraussehen zu können. hiermit sind die Anträge der Petenten erledigt. Die Kommission schlägt ferner vor, das Alinea 1 des §. 20 wie solgt zu sassen. Die volle Steuer vom Gewerbebetrieb im Umherzieben beträgt in der Regel 12 Thir., kann aber bei besonders erheblichem Betriebe bis auf 24 Thir. erhöht werden. Bei der Abstimmung empsiehlt die Kommission mit 24 gegen 4 Stimmen das so amendirte Geses zur Annahme.

— Die Kommission für Petitionen im Abgeordnetenhause statte ihren sechsten Bericht ab; er enthält 26 Petitionen, von denen wir nachstehende erwähnen: Amet Actionen hetressen das Kannangesen und insten nach dem Alt.

wähnen: Zwei Petitionen betreffen das Napongeset und sollen nach dem Antrage der Kommisston der Regierung mit dem Ersuchen überwiesen werden, die Revision dieses Gesches möglichst zu beschleunigen. Bon allgemeinerem Interesse ist eine Beschwerde des Kirchen- und Kirchenrepräsentanten Kollegiums. welches die evangelische Gemeinde der Gnadenkirche zum Kreuze Christi vor Dirichberg vertritt, über die geistlichen Landesbehörden, namentlich über den Evangelischen Oberkirchenrath. Zuerst behaupten die Petenten, daß die Gemeinde der Gnadenkirche zum Kreuze Christi vor Dirschberg gesehlich nicht ver pkichtet sei, die von ihr augeitelten Geistlichen zur Abhaltung regelmäßig wiederkehrender Gottesdienste im dortigen Gesängniß und zur Erfüllung der übert gen in der Anweisung des Evang. Oberkirchenraths vom 24. Dezember 1858 gedachten Berpslichtungen verwenden zu lassen. Die Kommission erachtet dießehauptung für begründet; denn die Gefangenen, die nicht in dem Hischberger Kirchspiel ortsangehörig sind, gebören nach §. 260 und 268 Th. II. Tit. 11 des Allg. E. R. nicht zu den Eingepfarrten, haben also auch nur das Recht der Theilnahme an den Religionshandlungen und müssen sich dabei den niegsführten Ordnungen und Verfassungen, die von dem dortigen Kreisgerichte für die Gefangenen gemacht werden können, entziehen sich die Petenten nicht. Auch die zweise Behauptung der Petenten, daß, sowie die Erfüllung der Pflichten, welchdurch ein so bedeutendes Rebenant erwachsen, keine Obliegenheit des Gemeinde Psarrantes sei, so auch die geistlichen Landesbehörden nicht die Befugniß haben, ein solches Kebenamt einem Geistlichen Landesbehörden nicht de Befugniß haben, ein solches Kebenamt einem Geistlichen Landesbehörden nicht des Bemeinde Psarrantes sei, so auch die geistlichen Behörden nicht das Recht haben, von dei Guertragen, die bederends bedeinem Geistlichen Behörden nicht das Necht haben, von dei Vertragen, das die geistlichen Behörden nicht das Aecht haben, von des Patrons die Gertangen, die bederends beer gestellt und Verlangen, die durch die bestehen welches die evangelische Gemeinde der Gnadentirche gum Rrenge Chrifti pot werden tonnen, das die geistlichen Behorden nicht das Recht haben, bon der Patronen die Uebernahme von Leistungen zu verlangen, die durch die besteben den Landesgeses nicht begründet sind. Dies erkennt aber auch in dem vorsiegenden besonderen Falle der Justizminister in seiner Berfügung vom 21. Februar 1856 ausdrückich an, denn er bestimmt, daß denjenigen Geistlichen, die sich zur Abhaltung eines regelmäßigen Gottesdienstes für die Gefangenen bereitwillig sinden lassen und sich zugleich verpflichten, den einzelnen Gefangenen uf ihr Berlangen oder in sonst geeigneten Fällen besonderen geistlichen Juspruch sowie jugendlichen Berbrechern Unterricht in der Religion zu gewähren, Reminerationen aus der Staatskasse bewilligt werden sollen. Die Kommission erachtete die vorgetragene Beschwerde des hirschberger Kirchentolleatums für gerechte tete die vorgetragene Beschwerde des hirschberger Kirchentollegiums für gerechteritigt und hielt dasur, daß den Behörden, mögen sie firchliche oder weltlicht sein, nicht die Befugniß eingeräumt werden kann, auf administrativem Begin Berhältnisse, die durch einen gültigen Vertrag, hier durch die verliehente und angenommenen Petitionen, rechtlich begründbet sind, einzgreisen und ohne bie Buftimmung der beiben betheiligten Vorteien Berbennenen Vorie berkeist. die Buftimmung der beiden betheiligten Parteien Aenderungen darin berbeigu führen. Sie beantragen bemgemäß mit allen gegen zwei Stimmen: Die not' liegende Petition des hirichberger Rirchenkollegiums dem Staatsminifterium gur Berudfichtigung gu übermeifen.

Militärzeitung.

England. [Neues Offizierpensionsgeset; ber gegenwättige Stand der freiwilligen Schüpenkompagnien; Bermistes.] Bur die Ossisiere der englischen Armee ist ein neues Wundpensionsgescherassen worden, wodurch die früheren Bestimmungen hierüber geregelt und noch bedeutend erweitert werden. Jeder Offizier, welcher vor dem Feinde ein wichtiges Gied siedes Körpers verloren hat, erhält danach neben seine kundpension, der Leutenant von jährlich 50-70, der Reykfan von 100, der Major von 200. der Oberst non 300 der Mengenland. tan von 100, der Major von 200, der Oberft von 300, der Generalmal von 350, der Generallieutenant von 400 Pfd. St., wogu, jofern der Betre fende durch seine Berwundung gum Ausscheiben aus dem Dienst genothigt wird die gewöhnliche Pension seiner Charge noch hinzutritt. Die einzige beschränklichen Bedingung bei dieser Bundpension ist dabei, daß die Ansprüche barauf innerhalb der nächsten 5 Jahre nach der Berwundung geltend gemacht werden mussen. Die Angeleganhatt der Allenen Berwundung geltend gemacht werden muffen. — Die Angelegenheit der Bildung der englischen freiwilligen Schupe fompagnien icheint durch den Mangel einer unmittelbaren friegerischen Bermei dung und andere ungunftige Umftande febr ins Stoden gerathen zu fein. , Raval- and Military - Wagette" wird ber Befammtbeftand ber noch po handenen Freiwilligenkorps statt bisher auf 120,000 bis 150,000 Mann nut noch auf 78,000 angegeben. Eine große Anzahl Kompagnien hat sich bereitst aufgelöft, andere bestehen nur noch auf dem Papier. Beinahe in allen hat bei frühere Eiser in der auffälligsten Beise nachgelassen und die Intriguen und bie Rahl au den Offsitzenkollen Geschaften und die Intriguen gesch Einfluß und die Bahl zu den Offizierstellen sind geeignet, auch den Eifrigstellen find geeignet, auch den Eifrigstellen Bei guft und Liebe zur Sache zu verleiden. Sanz besonders ungunftig auf bie Bortbeftand dieser Rorps haben die Bersuche der Regierung eingewirft, Fortbeftand dieser Korps haben die Bersuche der Regierung eingemirkt, bie selben, um sie mehr in der dand zu haben, besonderen Juhektionen unterhordnen; von der allgemeinen Opposition gegen diese Maahregel datirt der Kefall dieser Landesvertheidigung. Es liegt jest die Abslicht vor, durch Eindein gung eines Geseges bei dem Parlament dem ganzen Institut einen mehr gergelten Sharakter zu verleihen, und scheint die Intention dabei vorzuwalke den Eintritt in die Freiwilligenkorps sur gewisse Lebens- und Alterstlassen den sindt als Aussluß des freiwilligen Beliedens, sondern als Pflicht ausstaffen. — In demselben Blatte sindet sich zugleich eine aussührliche Beldreibung der von Napoleon III. erfundenen oder doch, in Aussührung gesetzten keisengepanzerten Kanonenboote. Dieselben sind durch ein schilbriotenschweiten überbreitetes Eisendach vor dem Schuß gesichert, und haben trotz ihren nicht geringen Schwere in Volge ihrer sehr flachen Bauart nur 2 Kuß Tiesanstliche Weschüß, eine sogenannte Orehdasse, von schweren Kaliber beitgegeben. Weschüß, eine sogenannte Orehdasse, von schweren Kaliber beitgegeben.

Gerduß, eine sogenannte Orehdasse, von schwerem Kaliber beitgegeben.

Gardinien. [Vermehrung der Marine.] Die sardinische Registung ist seinig aus Bermehrung und zeitgemäße Ausrüstung ihrer Natist

rung ist sehr eifrig auf Bermehrung und zeitgemäße Auskustuftung ihrer Mati bedacht. Die erste, im September v. J. bestellte und in ihrem Auftrag geball Panzerfregatte ist am 17. v. M. in La Seyne bei Toulon vom Stapel gestafe und wird bis Ende Dai ihre aus 32 80 Pfundern beftebende Ausruftun ten, danach aber unmittelbar nach Genua auslaufen. Die Roften berfelber werden auf 1.700.000 Fr. angeralen werden auf 1,700,000 Kr. angegeben, und ist ihr der Name "Terribile" beige legt worden. Die Segelfregatte "S. Michele", welche um 30 Buß verlängs und in ein Schraubenschieff umgestaltet worden ist, wird ebenfalls nächstens und in ein Schraubenschieft umgestaltet worden ist, wird ebenfalls nächstens und Stapel laufen. Auch der "Governolo" und einige Schiffe der neapolitansschaften, war und einige Schiffe der neapolitansschaften, werden und einige Rregatten, deren Bau "Genua vorigen herbst begonnen wurde, wird mit allem Eiser gearbeitet. Ich sollen noch auf den Wersten von Livorno und Neapel einige Kriegsschlerbaut werden.

Pofales und Brovinzielles.
r Pofen, 4. April. [Das Schiedsmannsinstifu!]
Die zahlreich besuchte Sigung des hiesigen juristischen Bei eines vom 25. v. M. murde durch den intereffanten Bortrag Rr. Ger. Dir. Cleinow über das Schiedsmannsinstitut ausge füllt. Der Bortragende entwickelte junachft die Entftehung fien Institute aus den Antragen der Provinziallandtage, betonte Der provinzialrechtliche Natur und gab sodann eine dogmatische ftellung desselben. Der Schiedsmann sei ein öffentlicher, von Be-nen Bezirtsgenoffen auf drei Jahr gewählter Beamter mit ber been fugniß und Berpflichtung, unter streitenden Parteien auf ihren beiderseitigen ober einseiten beiderseitigen oder einseitigen Antrag einen Bergleich du vermitteln. Bon seiner Wirksamkeit seien Streitsachen des öffentlichen Rechts und gewisse andere mit Rechts und gewiffe andere mit dem öffentlichen Rechte in einer mehr ober meniger noben Bet. mehr oder weniger nahen Berbindung stehende Streitsachen (Fortsepung in der Beilage.)

Beichloffen; bagegen fei andrerfeits fein Berfuch eines Bergleichs für Anstellung von Injurienklagen ein nothwendiges Erforderniß. Er versehe sein Amt unentgeltlich, und seine Berhandlungen seien kempelfrei, ausgenommen wenn er stempelplichtige Berträge vers mittele, Die gur Ausführung feines Bergleichs gefchloffen werden muffen und deshalb zu seiner Rompetenz gehören. — Der Bortra-Bende unterschied fodann in einer fritischen Beleuchtung des Inftitutes seine politische und seine die Bereinsachung der Gerechtigkeits-pslege bezweckende Tendenz. In ersterer Beziehung erstrebe es die Belebung des Gemeingeistes in der Gemeinde. Wirke hierauf ichon die Art seiner Wahl, als eines Bertrauensmannes seiner Mitburger ein, so sei die Art seiner Thätigkeit weit erheblicher, weil nichts ben Frieden in der Gemeinde fo ftore, als viele Prozeffe der Gemeindegenoffen unter einander, und er grade gur Friedensftif-

tung berufen fet. Nachdem der Redner hierauf abnliche andere Institute beleuchtet hatte, die entweder in der altdeutschen Gerichtsverfaffung wurgeln, wie das Dreiding und andere, oder bei ben benachbarten Rulturvoltern borhanden find, wobei er intereffante Schlaglichter auf die Berfaffung ber englischen Friedensgerichte warf, gelangte er gu bem Resultate, daß zu allen Beiten die Bolfer neben dem ftrengen Progeg einen erleichterten Beg gur Beilegung ihrer Streitigleiten gesucht haben, und daß erft in den Zeiten der Bentralifation ich die Gesetgebung der Bertrauensmänner aus dem Bolte entschlagen hat. Hierauf ging er auf die Zustande der Provinz Posen naber ein und wies statistisch nach, daß hier die Wirksamkeit der Schiedsmänner immer mehr abnehme und an Boden verliere. Babtend fie im Sabre 1843 von 9964 Fallen 7872 Bergleiche vermitlelt, batten fie im Jahre 1844 von 6660 Fällen nur 5294 vergli= en und feitdem fdreite ihre Birtfamfeit immer mehr rudwarts. In Injurienprozeffen vermitteln fie fo wenig Bergleiche, daß, wie beim biefigen Rreisgericht, zwei Drittel der eingeleiteten Injurienagen durch gerichtlichen Vergleich oder Entfagung beendet werden. Bahrend die Bagatellflagen fich in einer erschredenden Beife vermehrten, feien in den beiden legten Jahren nur in 50 und 48 galen Antrage auf Eretutionen aus Schiedsmannsvergleichen geftellt worden. Den Grund diefer rudichreitenden Bewegung muffe man in bem mangelnden Gemeingeifte finden und denfelben wiederum beleben suchen. Das Inftitut fei einer weiteren Ausbildung abig, und die Gesetzebung habe die Pflicht, die weitere Entwickelung besselben anzustreben. Nach dem Borschlage des Redners wurde die Rompetenz der Schiedsmänner dabin zu erweitern sein, daß alle Injurien und ferner alle Bagatellfachen bis zum Berthe bon 10 Thalern ihrer Enticheidung zu unterbreiten feien, und ftellte

er anheim, in diefer Art auf die Gesepgebung einzuwirken. - Da die für Vorträge bestimmte Zeit abgelaufen war, so mußte die Desbatte über den Bortrag der nächsten Sigung vorbehalten bleiben.

Pofen, 5. April. [Gefcaftsftodungen.] Die Bor= gange in Barichau, die in Polen eine Stodung in der Gewerbeund Sandelsthätigkeit veranlaffen, find auch in diefer Sinficht nicht ohne Rudwirkung auf uns geblieben. Die Maschinenfabrit des Dr. Cegielski, die einen bedeutenden Absat von Adergerathschaften nach Polen hat, und welche der Befiger neuerdings febr erweiterte, ist in Folge gurudgezogener Bestellungen genothigt gewesen, 23 Ar-beiter zu entlassen. Die Maschinenfabrit und Gijengießerei des herrn Möglin, die größtentheils für das Inland arbeitet, leidet barunter weniger. Auch andere Geschäftstreibende flagen über verhinderten Abfaß.

- [Gin vermißtes Rind.] Der 13jährige Sohn Julius bes Schneiders Samuel Lippmann entfernte fich vor 4 Wochen vom Saufe und begab fich nach Gnefen. Bon dort entfernte er fich jedoch bald und haben die befummerten Eltern bis jest über feinen Berbleib feine Nachricht. Der Rnabe ift fenntlich an einer Schnittnarbe feitwarts des Mundes.

r Wollstein, 4. April. [Blindeninstitut; Bersehungen; Saaten; Preise.] Rach dem Extrakte der Jahrebrechnung des hiesigen Blindeninstitutes betrug die Einnahme im verstoffenen Jahre ca. 1130 Thir., worunter gegen 1000 Thir. an beftimmten jahrlichen Ginnahmen und Binfen, 110 Thir. gegen 1000 Lyte. an bestimmten saprlichen Einnahmen und Jinsen, 110 Lyte. an Arbeitseriös und Geschenken, und nur 7 Thir. von Schiedsämtern. Die Ausgabe beläuft sich auf 1134 Thir., worunter für Gehalte ca. 400 Thir., Bebistigung 370 Thir., Bestieidung 100 Thir., Deizung, Beseuchtung und Niethe 156 Thir. Wenn die Rechnung auch nur mit einem kleinen Desizit schließt, so ist dies doch um so mehr zu bedauern, als die Institutskasse noch mit 310 Thir. an Miethe und Gehalten im Rückftande ist. Die sinanziellen Verhältnisse der Anstalt könnten aber sehr leicht dadurch gehoben werden, wenn ein größerer Theil der Schiedsämter der Norming des den nam ihnen ausschlassenen Kercleichen Theil der Schiedsämter der Provinz bei den von ihnen geschlossenen Bergleichen dieselbe berücksichtigte. — Am zweiten Feiertage gaben zahlreiche Freunde dem Kreistichter Giessing, der in diesen Tagen sein neues Amt als Rechtsanwalt in Rasel antritt, einen Abschiedsichmaus, bei dem sich die allgemeine Achtung und Liebe, deren er sich während seinere vielsährigen Mitgliedschaft des hiesigen königl. Kreisgerichts zu erfreuen hatte, kund gab. Noch ein anderer Ehrenmann verließ uns an diesen Tagen. Es ist dies der seit zwei Jahren an der hiesigen kathol. Kirche sungirende Vikar Weiß, der nach Samter versetzt wurde. — Die Saaten, sehr gut überwintert, stehen vortresslich. Mit der Aussaat von Erbsen und Gerste geht man überall vor. — Die Getreidepreise sind im Lause des März wieder heruntergegangen. Die Durchschnittspreise stellen sich; pro Schst. Weißen 2 Thir. 24½ Sgr.; Roggen 1 Thir. 18½ Sgr.; Gerste 1 Thir. 17½ Sgr.; Dafer 27½ Sgr.; Buchweizen 1 Thir. 6½ Sgr.; ders 2 Thir. 21½ Sgr.; Kartossen 1 Thir. 6½ Sgr.; des Zentner heu 26¼ Sgr.; das Schod Strob 7 Thir. 7½ Sgr. Theil der Schiedsamter der Proving bei den von ihnen gefchloffenen Bergleichen

Telegramm.

Beim Schluß der Zeitung geht uns noch folgendes Telegramm zu: Dresden, freitag 5. April. Gin hier fo eben eingegangenes Telegramm aus Paris von hente fruh verfichert aus glaubwardigfter Quelle, der Kaiser Napoleon habe dem Papft jeht die beftimmte Buficherung gegeben, die frangofischen Truppen nicht aus Rom guruckzugiehen.

(Eingeg. 5. April 2 Ubr 45 Min. Nachmittage.)

Am 5. April 1861.

HOTEL DU NORD. Landwirth v. Moszeschöft jun. aus Jeziorfi, die Attatergutsb. v. Mierzyński aus Witowice, v. Mierzyński aus Morzyno, v. Mierzyński aus Bythin, v. Wolniewicz aus Dembicz und v. Micki

aus Dsowiec.

OEHMIG'S HOTEL DE FRANCE. Die Kausteute Cohn aus Pleschen, Etert aus Kolno, Jacobiohn aus Lissa und Kagenstein aus Friedeberg, Oberamtmann Klug aus Mrowino, Gerichts Aessor Poegg aus Arnsberg und Gutsb. v. Kowalsti aus Wydoczka.

SCHWARZER ADLER. Gutspächter Pluciński aus Ulevno, Frau Gutspächter v. Wendorff aus Prustec, Gutsb. Schulz aus Strzaktowo, Realichustebrer Müller aus Kawicz, Hotelbesiger v. Jaworski aus Czerniejewo, Frau Borwerksbesiger Mybs aus Aakwig, Mühlenbesiger Kruse und Kräulein Maluskiewicz aus Melexis.

jewo, Frau Borwerksbesitzer Mybs aus Rarwiß, Muyienvesitzer deussen, jewo, Frau Borwerksbesitzer Mybs aus Rarwiß, Muyienvesitzer deusser und Fraulein Galustiewicz aus Meserig.

STERN'S HOTEL DE L'EUROPE. Die Gutst. v. Błociszewski aus Górka und v. Borkowski sen. und jun. aus Polen.

MYLIUS' HOTEL DE DRESDE. Gienvahn-Juspektor Koch aus Brestlau, Frau Gutst. Gräfin Besierska aus Zakrzewo, die Kausseuse Grübe aus Frankfurt a. M., Gumbert aus Wien, Sternberg und Levy aus Martin

Berin.
BUSCH'S HOTEL DE ROME. Kaufmann haber aus Stettin, Schneidermeister Rösler aus Berlin, Ingenieur Specht aus Bromberg und Gutsb. Bürkner aus Schneidemühl.
HOTEL DE BERLIN. Generalbevollmächtigter v. Grabowski aus Jarocin, die Gutsb. Hoppnit aus Groß. Rose und Lehmann aus Garby, Gutsverwalter Ernst aus Lauske, die Rausleute Siegfried aus Thorn und Prand aus Berlin Brand aus Berlin.

HOTEL DE PARIS. Die Guteb. Gebrüder v. Dobrogojett aus Chocicza HOTEL DE PARIS. Die Guteb. Gebrüder v. Dobrogojekt aus Egocica, v. Pradzyński aus Waldowo, v. Ulatowski aus Racice und Pawdowski aus Zalesie, die Agronomen v. Prądzyński aus Kuchocinek, v. Prądzyński aus Staw und Sniegocki aus Kunowo, Bevollmächtigter Odugodęcki aus Czerniejews, Wirthich. Veamter Aucharsowski aus Mechlin und Posterpedient Bornhagen aus Bräz.

BAZAR. Die Guteb. v. Niemojewski aus Sliwnik und v. Kojzutski aus Modlisewo, die Guteb. Kranen v. Rekowska aus Kojzuty und v. Krasicka aus Karsewo, Gutebächter v. Bronikowski aus Nechlin und Partikulier Sulimierski aus Empher

Gulimierski aus Emden.
GOLDENER ADLER. Raufmann Kaphan aus Schroda, die Adermaschinenbauer Weisner aus herrndorf und Rühn aus Sogiß, Fraul. Ehrlich aus Schroda, Bürger Ürbański aus Reustadt a. B., Schwarzviehhandler Gaworski aus Jarocin und Reischer Raphan aus Schroda.

# Inserate und Körsen-Nachrichten.

Königliche Oftbahn. Die Ausführung der Tijchlerarbeiten für zwei Anbauten Des Empfangshaufes zu Bromberg

follen im Bege öffentlicher Submiffion vergeben werden und steht bierzu ein Termin auf Montag ben 22. April c. Bormittags in dem Baubureau des Unterzeichneten an.

Die Offerten find bis zu Diefem Termine portofrei verfiegelt und mit der Aufschrift Offerten auf Ausführung ber Tifch. lerarbeiten fur zwei Anbauten Des Empfangshaufes zu Bromberg"

Derjeben , Dirett an den Unterzeichneten einzufen. ben, Die Eröffnung der eingegangenen Offerten erfolgt zur Terminoftunde in Gegenwart der etwa perfonlich ericbienenen Submittenten.

Die Lieferungsbedingungen 2c. tonnen vom bis 20. April im Bureau des Unterzeichneten eingesehen werden, auch werden Diefelben auf portofreie Gesuche von hieraus gegen Erstattung, Der Ropialien durch Entnahme von Poftvorichug

Bromberg, den 5. April 1861. Der Baumeifter Beg.

Nothwendiger Berfant Ronigliches Areisgericht, 1. Abtheilung

Die dem Johann Leopold Brach gehö-tigen, 30 Rogasen unter Nr. 115/455 und 122 belegenen Mühlengrundstüde, zulammen abgeschaften. abgeichaft auf 18,858 Thir. 10 Sgr. 10 Pf., und dwar das eigentliche Mühlengrundstüd Nr. 115/455 auf 18,680 Thir. 7 Sgr. 6 Pf., und der nehft Tr. 122 auf 178 Thir. 3 Sgr. 4 Pf., zufolge der nehft Hypothekenichein und Bedingungen in der Megliftratur einzufehenden Taxe sollen am Mai 1861 Bormittage um 11 Uhr

an ordentlicher Gerichtsstelle subhostirt werden. Claubiger, welche wegen einer aus dem Daben bethetenbuche nicht ersichtlichen Realforderung den Kaufgeldern Befriedigung juden, hab ihren Anspruch bei bem Subhaftationegerichte

Die bem Aufenthalte nach unbekannten Glauund zwar die Erben bes Raufmanns 30. feet, und zwar die Erben Des Raufingen öffent-

Rogafen, am 15. September 1860.

Rouigliches Rreisgericht zu Roften, Abtheilung I.,

Das dem Butsbefiger Wladislans Smit. towati und beffen Chefrau Antonina geborne Swisteicta geborige adlige Rittergut Bo-o nebit Zubehör, abgeschäpt auf 89,481 thir. 22 Sgr. 5 Pf. zusolge der, nebst hoppo-thetenique und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Tare, soll am 6. Mai 1861 Vormittage 11 Uhr im neuen Gefäuguische Ausgeschieft werden.

im neuen Gefänguißgebäude jubhaftirt werben. Gläubiger, welche wegen einer aus dem Sypothetenbuche nicht ersichtlichen Realforderung aus den Kaufgeldern Befriedigung suchen, haben ihren Anspruch zu den Atten anzumelden.

n meinem Pensionate können noch Pensionärinnen Aufnahme finden. Näheres bei der Unterzeichneten. Posen, Friedrichsstrasse Nr. 33 b. Emma Berger. Das in Galezhnet unter Rr. 7, Kreis Mogilno, belegene Grundstüd mit ungestähr 104 Morgen Areal, einschließlich 9 M. Bielen, und massiven Wohn- und Wirthschaftsgebäuden ist unter vortheilhaften Bedingungen zu verkaufen. Das Rähere beim Kaufmann Sienen Mode in Vosen. Die orthopädische Heilanstalt

Das in Galegonet unter Rr. 7, Rreis

zu Breslau, Klosterstrasse Nr. 54, Elisenbad,

seit acht Jahren bestehend, mit allen Hülfsmitteln der orthopädischen Behandlung, schönen Räumlichkeiten, einem grossen Garten und zweckmässigen Bädern ausgestattet, übernimmt die vollkommene Verpflegung und Behandlung von Kindern und Erwachsenen, welche an Verkrümmungen und Verunstaltungen des Körpers leiden. Die Ge-brechen, welche sich zur Behandlung in der Anstalt eignen, sind: 1) Rückden hiervon abhängigen Formfehlern des Halses, der Schultern u. s. w.

Fehlerhafte Stellung durch Verkürzung oder Lähmung einzelner Mus-keln, als: schiefer Hals, Spitz- und Klumpfuss, Spitz- und Klumpfuss, Schielen. 3) Zusammen-ziehung der Gelenke, als: Knie-, Hüft-, Ellenbogen-Contracturen und das soge-nannte freiwillige Hinken. 4) Gelenksteifigkeit (Ankyosen) oder fehlerhafte Form der Knochen, Plattfuss, Knicenge, Knieweite. Demnächst finden auch solche Kranke Aufnahme, welche an andern für die An-wendung der Heilgymnastik und Electrotherapie geeigneten Krankheiten leiden, als: Lähmungen, Atrophien, Anästhesien, Neuralgien und endlich überhaupt Kranke, die einer operativen Behandlung bedürfen. Der unterzeichnete Director, der in der Anstalt selbst wohnt, umgiebt seine Kranken mit der vollen Sorge eines eng verbundenen Familienlebens. Für wissenschaftlichen Unterricht ist bestens gesorgt. Prospecte der Anstalt

auf portofreie Anfrage gratis. Dr. Klopsch, Docent an der königl. Universität und Director der orthopädischen Heilanstalt.

の首の首の首を見るなる Wasserheilanstalt

in Charlottenburg, 1/2 St. von Berlin und am Thiergarten reigend gelegen. Billige Pen-Dr. Eduard Preiss.

Große Möbel = Auftion.

Montag am 8. April c. Bormittags von 9 Uhr ab merbe ich im Auftionstotale Breiteftr. 20 und Buttolftr. 10 gut erhaltene Mahagoni=, Eichen= und Birken-Möbel,

als: Tifche, Stühle, Sophas, Schlaffophas, Bettstellen, Kleider-, Baiche-und Bucherspinde, Spiegel mit Ronfolen und Marmorplatten, Chiffonie- ftraße 17 nach Friedrichsstraße 29, ren, Chaise longue, einen fast ganz gegenüber der Lindenstraße, gezogen bin. neuen Leder- Lehnsessel, Rommoden,

Uhren 2c. 2c. egen baare Bahlung öffentlich meiftbietend ver-

Lipfchis, tonigl. Auftionstommiffarius.

Für Brennereibesitzer.

Bei Unlagen von Pottafche. Fabriten aus Bei Anlagen von Potraiche-Fabriten aus Melasse, Schlempe, jo wie zur Erzielung der Böchsten Ausbeuten (von Welasse p. D. M. 8-81/2 %, von Kart. 9—10 %, von Kuchuruz 14—16 %, p. Pfd. bei gutem Material) empfiebli sich zur nächsten Kampagne ein in dieser Branche vielseitig erfahrener Brennerei - Inspektor und Techniker. Adr. nimmt die Erp. d. 3. an.

Anzeige für die Herren Defonomen.

3ch offerire biermit fein gemablenes Staffurther

9 Ggr. pro Bentner ab hier und führe Be- empfehle daffelbe hiermit beftene. ftellungen prompt aus. Agenten, die den pro-vifionsweisen Berkauf dieses Artikels beforgen wollen, tonnen fich brieftich melben. Agenten,

Magdeburg, im Marz 1861.

Auf dem Gute Zdziechowa bei Gnesen ift gelber Klee- famen, a Zentner 9 Thle., zu haben, besonders empfehlenswerth auf Acker, der andere Rleearten nicht ficher tragt.

Riefern = Samen (Pinus sylvestris) à 3tr. 40 Thir., à Pft. 121/2 Sgr., fo wie andere Balbfamereien zu zeitgemaß billigen Preifen, offerirt mit zuverlässiger Reimfähigfeit der Forftverwalter Gaertner in Goonthal bei Gagan, Riederichlefien.

Auf dem Dominium Bogdanowo bei Obornit fteben 56 Stud Mastichafe gum

Schwerfeng ift gu vergeben.

3 ehn gute Militarbettstellen find zu vertaufen Martt Rr. 46.

(Sin Stugel zu vermiethen Bafferftr. 8/9 Maiwald.

Dit 10 bis 30,000 Thalern Kapital Behufs Erweiterung eines, weder der Konjunktur noch der Mode unterliegenden, wenigstens 20 Prozent abwerfenden Geschäfts wird ein stiller oder thätiger Theilnehmer gesucht. Adressen sub W. 61 werden durch die Bossische Zeitungs. Expedition in Berlin erbeten.

Den geehrten herrichaften zeige ich ergebenft an, daß ich von Mühlen-

A. Kühn, Töpfermeifter und engl. Ruchenfeper.

Geschäfts-Verlegung.

Meine bieber auf der Breslauerftrage betriebene Ronditorei habe ich beute geichloffen und nach dem alten Darft Dr. 6 ebemale Baffalli'iche Baue) verlegt.

Ginem hochgeehrten Publifum und meinen werthgeschäpten Runden fur das bie-berige Bertrauen freundlichft daufend, bitte zugleich, mir daffelbe auch ferner gewähren zu wollen.

Pofen, den 16. März. A. Pfitzner.

ergebene Unzeige, daß ich mein Restaurations= und Billard = Lokal

Pofen, April 1861.

M. Peiser.

Schlofftr. 5.

NB. Zu Hochzeiten und Ballen fteht mein Botal zur gefälligen Disposition und empfehle mich gur vollständigften Ausrichtung

> G. Pincus, Gepäckträger=Institut.

Ginem geehrten Publifum die ergebene Ungeige, daß ich mein Komptoir jest Friedrichs-straße Nr. 18, vis-a-vis der Deftillation Des herrn Adolph Moral habe. Aufträge werden dafelbft angenommen und prompt ausgeführt. Gleichzeitig bitte ich um Abnahme Der Mar-Da nur Diefe Garantie fur vortommenden Schaden bieten.

Wittwe C. Pincus.

Die Mildpacht in Lovenein bei Rr. 16 im Eigarrenladen. Auch werden solche
Die Dildpacht in Lovenein bei Rr. 16 im Eigarrenladen. Auch werden solche
Die Expedition des Inach Außerhalb gesandt.

Gin Laden, ju jedem Wefchaft fich eig-Wafferstraße Mr. 6

fofort zu vermiethen. NB. Die vollständige Ladeneinrichtung ift zu verfaufen.

Detraufen, Maheres Wilhelmsstraße 25, im Big. Laben.

Sapiehaplat Rr. 5 im 2. Stod ift eine möblirie Stube sofort zu vermiethen.

Buttelftr, 19 ift 1 gr. Conitt. u. 1 Remife 3. verm St. Abalbert Nr. 41 find Parterre rechts 2 mobl. Bimmer fofort gu vermiethen.

M ronter. und Rramerftragen. Ede ift v. 1. t. . . .

Ein Sofbeamter, unverhier., beider Lau-desiprachen mächtig, findet ein Unterfom-men zu Johanni d. 3. auf dem Dom. Niewierz b. Pinne.

Fur ein Fabrit-Ctabliffement (Brauerei, Brennerei 2c.) wird ein Geschäftsführer — Detonom oder Raufmann — mit 1000 Thir. Jetonbult boet Runfinum.
Jahrgebalt zu engagiren gewünscht. Auftrag:
H. Winkeler in Berlin, Fischerftr. 24.

Gin Ponnfutscher, 16-18 Jahre alt, wird in Lowencin bei Schwersenz verlangt.

Gin Anabe von Augerhalb findet Aufnahme bei H. Vogelsdorff. H. Vogelsdorff, Pofen, Sifcmartt Dr.

Ein Landwirth, verheirathet, welcher seit Jah-ren hier in der Provinz arbeitet, seit lange-rer Zeit als Ober Inspettor einen größeren Güter-Komplez selhftändig verwattet, und über seine vielzärige praktische Thätigkeit die besten Zeugnisse besigt, sucht vom 1. Just c. ab eine entsprechende anderweitige Stellung. Nähere Ginem geehrten Publitum Die Ausfunft ertheilt Paftor Dr. Schneider in Schroda.

Gin der tonigl. Pofterpedition in Goftyn am 14. d. M. nach Pofen adreffirter Brief, mit Abraum Düngersalz,
13 Prozent Kali enthaltend, als ganz vorzügliches Düngmittel zu dem festen Preise von Martt Nr. 9 nach Solosfitrafie Nr. 5 express vermerkt, ist nicht an seine Adressie und zügliches Düngmittel zu dem festen Preise von empfehle daffelbe hiermit bestens. bes Theophil v. Wiltoneti auf des Theophil v. Wilkonest auf Gravonog und den Unterschriften Kincent v. Wilkonest auf Morte als Aussteller und Girant, und Augustyn v. Blocifzewski auf Krzyżanki als Girant. Am Kopfe die Bemerkung: "nicht über 30 hundert Thaler." — Wer mir zur Ermittelung verhilft, erhalt eine angemeffene Belohnung, wo auch das Wechfelfchema hingefommen fein mag, Bor dem An-faufe wird gewarnt. Die Nachricht bitte nach Grabonog bei Goftun zu adreffiren. Grabonog, 27. März 1861.

Jerzy v. Wilkoński.

Unferen geehrten Abonnenten machen wir die wiederholte Anzeige, daß das

gremdenblatt

täglich, außer Sonn und Festtagen, um 11 Uhr Bormittage bei den betr. herren Beitungedebitoren ausgegeben wird. Außerdem liegt bereits um 9 Uhr fruh die Fremdenlifte

Abonnementspreis vierteljährlich 71/2 Sgr. Die Expedition des Fremdenblattes, Markt (Kranzelgaffe 34).

digfler Cocile, der Kaifer Nupoleon habe dem Papa jeht die be-

ftimmte Infiderung gegeben, Die frangofischen Eruppen nicht ans

### Eclegeam m. der Landwirthschaft trab verhichtet aus glaubwär-

Königlich Preussischen Staaten.

Herausgegeben vom Präsidium des königlichen Landes-Oeconomie-Collegiums und redigirt

von dem Generalsecretair desselben, Landes-Oeconomierath von Salviati.

Der Beifall, welcher die Bestrebungen der Redaction, die Annalen vorzugsweise zu einem Organe für die practischen Interessen der Landwirthschaft zu gestalten, gefunden, spricht am Bestellungen der Werth derselben als landwirthschaftliche Zeitschrift.

Die Annalen sind durch die Hinzufügung des Wochenblattes nicht nur die reichhaltigste, sondern auch die billigste landwirthschaftliche Zeitschrift geworden, da für nur 4 Thlr. die Monatsschrift in einem Umfange von jährlich 60 Bogen und die Wochenschrift in einem Umfange von jährlich 52 Bogen, mithin 112 Bogen, mit vielen Illustrationen, Plänen etc. geliefert werden.

Um allen Anforderungen zu entsprechen, wird die Wochenschrift auch einzeln abgegeben, und köstet dann 1 Thlr. 16 Sgr. jährlich, ein so billiger Preis, wie ihn keine andere landwirthschaftliche Zeitschrift hat Beide Blätter sind für 4 Thlr. pro Jahrgang durch alle Postanstalten und Buchhandlungen zu beziehen, das Wochenblatt allein für 1 Thlr. 16 Sgr.

Im April wird zum ersten Male die Veröffentlichung eines Repertoriums der periodischen landwirthschaftlichen Lite ratur (ausgearbeitet im Ministerium) erfolgen.

Carus (Abendmahl). Freitag, 42. April Abends 6 Uhr: herr Konfiftorialr. Carus.

Garnifontirche. Sonntag, 7. April Borm. Divifionsprediger Bort.

Muswärtige Famitien-Nachrichten.
Berkobungen. Greifswald: Kräulein A. vom ganzen Dlufiklorys des königl. 1. westpr. Balthasar-Gr.-Missow mit dem Lieutenant R. vom ganzen Dlufiklorys des königl. 1. westpr. Grenadierregiments Nr. 6.
Anfang 3½ Uhr. Entrée 2½ Egr. Famitien von 3 Personen 5 Sgr. Bager mit bem herrn Rurg. Berlin: Bel. Brur mit

orn. Staud. Gin Sohn bem Sauptmann Rubne in Glogau, dem herrn v. Ratte in Boldow, dem gandrath Freiherrn v. Geherr. Thog in Dieß, dem orn. Buch in Dredden, bem Prem.

in Pleg, dem Orn. Buch in Oresden, dem Prem. Lieutn. v. Zollikofex. Altenklingen in Berlin, dem Prediger Koeppel in Kurtichow; eine Tochter dem Premierlieutn. v. Köller in Stettin, dem Rektor v. Lühmann in Laffan, dem Art Dr. Kleieker in Barby, dem Derrn Wermelskirch in Schwiebedawe bei Millisch.

Tode 6f alle. General-Lieutenant z. D. und vorm. Kriegsminister v. Stockhausen, Reg. Rath v. Sad und Lieutenant Rudotph in Berlin, Major a. D. Graf v. Garnier-Turawa in Turawa, Hauptmann v. Fredend in Woldenberg, ein Töckterchen des Herrn v. Below in Sechoff, Frau v. Usedom in halberstadt, ein Sohn des Juftigrath Kiefelbach in Halberstadt, ein Sohn des Juftigrath Rieselbach in Salberstadt, ein Söhn-den des herrn v. Ernsthausen in Mörs, Frau Merbach in Dresden, Frau v. Bod in Nordgol-

Aichen Rachtichen für Posen.

Richen Rachtichen für Posen.

Recuzitieche. Sonntag, 7. April Borm.: Herr Derprediger Klette.

Paffor Schöndorn. Raum.

prediger Alette.

Montag, 8. April Abends 6 Uhr, Miffionössunde: Herr Oberprediger Klette.

Petrifirche. 1) Petrigemeinde. Schnitag, Borm. 9 Uhr: Herr Orediger Franck.

Mittwoch, 10. April Abends 6 Uhr: Herr Orediger Franck.

Mittwoch, 10. April Abends 6 Uhr: Herr Orediger Franck.

Prediger Franck.

Neugiaditsche Gemeinde. Sonntag, T. April Borm. 11 Uhr: Herr Ronsistorialr.

April Borm. 11 Uhr: Herr Konsistorialr.

Carus (Abendmahl).

Montag große Borstellung.

# Lambert's Garten. Connabend den 6. April

ONCERT

Grenadierregiments Nr. 6.
Anfang 31/2 Uhr. Entrée 21/2 Sgr.
Familien von 3 Personen 5 Sgr.
F. Radeok.

Vogt's Kaffeegarten. Sonnabend den 6. und Sonntag den 7. April Grofes Streichfongert, unter Direktion des herren W. Nikinski. Anfang 41/2 Uhr. Entrée à Person 1 Sgr. NB. Nach dem Ronzerte jedes Mal Tanz-fränzchen. franzchen. binter dem Ronigetbore.

| Kaufmännische Vereinigung                                                     | 57 550 |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Geschäfts Bersammlung vom 5. April 1861.<br>Fronds. Br. Gd. ber.              | an chi |
| Preuß. 31 % Staats. Schuldich. — 873 — 873 —                                  | 000    |
| Neueste 5% Preußische Anleibe - 1051 -                                        | 9      |
| Preuß. 34% Prämien Ant. 1855 — 118 —<br>Posener 4 % Pfandbriese — 101 — 944 — | 1,     |

|     | na william of some sage.                        | SR.      | (S)D.  | bez.  |
|-----|-------------------------------------------------|----------|--------|-------|
| n   | Schles. 31 % Pfandbriefe                        | 201.     | 04.    | 7.0.  |
|     | SDeffer 21                                      | -        |        | 1000  |
| n   | Beftpr. 34 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | अवस्था । | 058    | LAI   |
| n   | Poln. 4                                         | 1012/4   | 853    | -     |
| 3   | Pofener Rentenbriefe                            | Little 1 | 924    | 5.7   |
| n   | . 4% Stadt Dblig. II. Em.                       | until l  | 904    | 110   |
| r   | . 5 . Prop. Deligat.                            | 1500     | 98     | 1     |
| n   | . Provinzial-Bantattien                         | 821      | 1      | 1     |
|     | Stargard. Dojen. Gifenb. St. Aft.               |          |        | 100   |
| 3   | Dberichl. Gifenb. St. Attien Lit. A.            |          | -      |       |
|     | Prioritats-Dblig, Lit, E.                       | шика     | 136 31 | THE   |
| 23  |                                                 | (0.00)   | 963    | AL O  |
|     | Polnische Bantnoten                             | 100      | 863    | 6200  |
| 0.1 | Ausländische Banknoten große Ap                 |          | 2200   | 77.97 |
| l,  | Roggen niedriger, gefündig                      | t 15     | O Wi   | ipel, |
|     | pr. Brubi. 413-2 bg., Mai-Bun                   | i 41     | 1-1    | bz.,  |
|     | Juni-Juli 41% Br. u. Gb.                        |          | pri    | Hoice |
| 1   | Chinitus meichend gefündigt                     | con      | 000    |       |
|     |                                                 |          |        |       |

mit gaß pr. April 19 bz., Mai 191 Br. u. G., Juni 1912 bz., Tuli 193 Br.

# Pofener Marttbericht vom 5. April.

| the altrice mental and and     | A           | STATE OF THE PARTY OF    |  |  |  |
|--------------------------------|-------------|--------------------------|--|--|--|
| Die Dereisener in der          | celline     | bis                      |  |  |  |
| racult July 1811. Surve (the   | 301 Sex 334 | By Sec Dis               |  |  |  |
| Fein. Weigen, Schfl.g. 16 Des. | 3           | 3 5 -                    |  |  |  |
| Mittel - Dieigen               | 2 22 6      | 2 25                     |  |  |  |
| Bruch - Beizen                 |             | 100                      |  |  |  |
| Roggen, fdmerer Gorte          | 1 22 6      | 1 24 -                   |  |  |  |
| Roggen, leichtere Sorte        | 1 17 6      | 1 18 -                   |  |  |  |
| Große Gerfte                   | 111 0       | 1 10 -                   |  |  |  |
| Rleine Gerfte                  |             |                          |  |  |  |
| Gafay                          | 99          | 00                       |  |  |  |
| Safer                          | 20 -        | - 20 -                   |  |  |  |
| Rocherbsen                     | 100         |                          |  |  |  |
| Futtererbsen                   |             |                          |  |  |  |
| Winterrubsen, Schfl.z. 16 Dip  |             |                          |  |  |  |
| Winterraps                     |             |                          |  |  |  |
| Sommerrubfen                   |             |                          |  |  |  |
| Commerraps                     |             |                          |  |  |  |
| Buchweizen                     | 7 4 60      |                          |  |  |  |
| Rartoffeln                     | 13          | 10                       |  |  |  |
| Rartoffeln                     | 2 15 -      | 2 20 -                   |  |  |  |
| Roth. Rlee, Ct. 100pfb. 3      | 13          | 14                       |  |  |  |
| Weißer Rlee Dito               |             | ATT - 1 - 1 - 1 - 1 - 51 |  |  |  |
| beu, per 100 Pfd. 3. G         | 21 21 22    | E 313 3                  |  |  |  |
| Stroh, per 100 Pfd. 3. G.      | 101139      | Marie II                 |  |  |  |
| Octob, pet 100 9 0. 3. 6.      | 100 (200)   | THE THE                  |  |  |  |
| Rüböl, d. Ct. 3.100 Pfd. 3. G. | 11 . 120    | TO TO                    |  |  |  |
| Spiritus (per 100 Ort.)        | 19          | 19 5 -                   |  |  |  |
| am 4. April per 100 Ort.       | 18 25 -     | 19                       |  |  |  |
| 9. ( ( 00 / 0 00 )             | -           | THE PERSON               |  |  |  |
| Die Dartt-Rommiffion.          |             |                          |  |  |  |

D. Juli-Aug. 45 & 45 & 45 £ Rt. bz. u. Br., 45 Gd.

Sorose Gerste 40 a 46 Rt.

Dafer loko 23 a 26 Rt., p. April 23 £ Rt. bz.

u. Br., p. April Mai 23 £ Rt. bz. u. Br., p. Mai-Juni 24 £ a 24 £ Rt. bz., p. Juni-Juli 24 £ a 24 £ Rt. bz., p. Juni-Juli 24 £ a 24 £ Rt. bz., p. Juni-Juli 24 £ a 24 £ Rt. bz., p. Juni-Juli 24 £ a 24 £ Rt. bz., p. Juni-Juli 24 £ a 24 £ Rt. bz., p. April 25 Rt. bz.

Rūbol loko 10 £ Rt. bz. u. Br., p. April 10 £ Rt. bz. u. Gd., 10 £ Rr., p. Mai-Juni 10 £ a 10 ½ £ Rt. bz. u. Gd., 10 £ Rr., p. Mai-Juni 10 £ a 10 ½ £ Rt. bz. u. Gd., 10 £ Rt., p. Dtt. 10 £ a 10 ½ £ Rt. bz. u. Gd., 10 £ Rt., p. Dtt. 10 £ a 10 ½ £ Rt. bz. u. Gd., 10 £ Rt., p. Dtt. 10 £ a 10 £ Rt. bz. u. Gd., 10 £ Rt., p. Dtt. 10 £ a 10 £ Rt. bz. u. Gd., 10 £ Rt., p. Dtt. 10 £ a 10 £ Rt. bz. u. Gd., 10 £ Rt., p. Dtt. 10 £ a 10 £ Rt. bz. u. Gd., 10 £ Rt., p. Dtt. 10 £ a 10 £ Rt. bz. u. Gd., 10 £ Rt., p. Dtt. 10 £ a 10 £ Rt. bz. u. Gd., 10 £ Rt., p. Dtt. 10 £ a 10 £ Rt. bz. u. Gd., 10 £ Rt., p. Dtt. 10 £ a 10 £ Rt. bz. u. Gd., 10 £ Rt., p. Dtt. 10 £ a 10 £ Rt. bz. u. Gd., 10 £ Rt., p. Dtt. 10 £ a 10 £ Rt. bz. u. Gd., 10 £ Rt., p. Dtt. 10 £ a 10 £ Rt. bz. u. Gd., 10 £ Rt., p. Dtt. 10 £ a 10 £ Rt. bz. u. Gd., 10 £ Rt., p. Dtt. 10 £ A 10 £ Rt. bz. u. Gd., 10 £ Rt. bz. u. Gd., 10 £ Rt., p. Dtt. 10 £ A 10 £ Rt. bz. u. Gd., 10 £ Rt. bz.

Wasserstand der Warthe:
Posen am 4. April Borm. 8 uhr 5 Kuß — Boll.

1. Stettin, 4. April. Wetter: Morgon, später klar bei WSW. Wischen leichter Regen, später klar bei WSW. Weizen loto p. 85pfd. 76 — 87½ Mt. Ind Augustät bz., 85pfd. p. Frühj. 89½ Nt. Ind Augustät bz., 85pfd. p. Frühj. 89½ Nt. Ind Augustät bz., 95 Mt. bz., p. Juni-Juli do. 85 Mt. bz., p. Juni-Juli do. 85 Mt. bz., p. Juni-Juli do. 85 Mt.

Berlin, 4. April. Nach amtlicher Festfiesung durch die Aettesten der Kausmannschaft
tostete Spiritus loto pr. 8000% nach Trasses
frei ins Haus des Käusers geliesert am
30. März 1861. 192 Rt.
2. April. 192 Rt.
3. April. 193 Rt.
3. Merlin, 4. April. Wind Sch.
3. April. 193 Rt.
3. Merlin, 4. April. Wind Sch.
3. April. 193 Rt.
3. Merlin, 4. April. Wind Sch.
Berlin, 4. April. Wind Sch.
Berlin John Sch.
Buil 10½ Rt. bz.
Buil 20½ Rt.

Bredlau, 4. April. Better: Beute Rad Regen, am Tage bewolft. Beiger Beigen 80-85-90-94 Sgr., Be

| A STATE OF THE PARTY OF THE PAR | -  | HEAD PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADD |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Gifenbahn - Aftien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
| Machen Duffeldorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 31 | 75 62 00 1100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |
| Machen-Daftricht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 40 | 181-19 by                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |
| Almfterb. Hotterb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4  | 764 ba u &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
| Berg. Dart. Lt. A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4  | 88 ba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |
| bo. Lt. B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1  | 190 Hallsman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |
| Berlin-Anhalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4  | 115 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |
| Berlin-hamburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4  | 1131 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |
| Berl. Poteb. Dagb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | A. | 138bz abgeft.33bz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |
| Berlin-Stettin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4  | 109 Бз                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |
| Brest. Sow. Freib.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4  | 931-941 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
| Brieg-Reife                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4  | 50 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |
| Coln-Crefeld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 78 | IN THE PARTY OF TH |  |  |  |  |  |
| Coln-Minden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 34 | 136 (8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |
| Col. Doerb. (BBilh.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4  | 34 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |
| do. Stamm. Dr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 41 | 73 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |
| D0. D0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4  | 80 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |
| 23bau-Bittauer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5  | axiat de ametica att                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |
| andmiasbaf. Berb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4  | 127 bg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |
| marken Galberit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4  | 218 bi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |
| Waaheh Hillend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4  | 37-379 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |
| Maing-Ludwigsh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4  | 98 bi 11 (8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |
| Medlenburger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4  | TOT DI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |
| Dunfter bammer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4  | 931 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |
| Reuftadt-Beigenb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 44 | HEER IN Tidunal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
| Rieberichtef. Dtart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4  | 951 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |
| Riederichl. Zweigb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4  | Armely elo mana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
| do. Stamm.Pr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4  | HUR D. STRUME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |
| Rordb., Fr. Wilh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5  | 431-431 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
| Dberfchl. Lt.A.u.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 31 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
| bo. Litt. B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31 | 1091 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |
| Deft Frang, Staat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 121-201-21 by                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |

Deft. Franz, Staat, 5 121-201-21 bz Depeln- Larnowit 4 33 G Pr. Bib. (Steel-B) 4 52 B Die beutige Borfe mar feft.

Jonds- n. Aktienborfe. bo. Stamm-Pr. 4 284 B. Ruhrort-Crefeld 34 771 b3 Stargard-Posen 34 834 B. Ehüringer 4 105 B Induftrie - Metien. Deffau. Ront. Was-M 5 | 95g bg Berl. Eisenb. Fabr. A. 5 Sorder Suttenv. At. 5 68 28 Bant- und Rredit Aftien unb Mutheilicheine. Berl. Kaffenverein 4 1164 G Berl. Handels-Gef. 4 82 G Braunschw. Bt. A. 4 65 bz 65 by 983 & Bremer bo. 4 983 G Coburg. Kredit-do. 4 402 G Danzig. Priv. Bf. 4 88 B Darmstädter abgst. 4 70 G bo, Ber. Scheine 4
bo, Zettel-B. A. 4
Deffauer Kredit-do. 4
Deffauer Landesbt. 4
Dist. Comm. Anth. 4
St. - S2 bz u S
Genfer Kred. Bt. A. 4
Sexaer bo. 4
Genfer Kred. Bt. A. 4
Ge Geraer do. 4 Gothaer Priv. do. 4 Dannoversche do. 4 Königsb. Priv. do. 4 70 B 913 B 84 G Reipzig, Kredit-do. 4 Euremburger do. 4 Magdeb. Priv. do. 4 Meining, Kred. do. 4 Moldau, Cand. do. 4 591 etw b3 78 B 68 B 857 B 51-1 bi u G 72 Ri bi Rordbeutiche do. 4 85½ B Deftr. Kredit- do. 5 51-½ 61 Ponun. Nitt. do. 4 72 Ki Posener-Prov. Bant 4 82 B Preuß. Bant-Anth. 44 121 by Molioder Bant-Art. 4 104 B Schlei. Bant-Bereia 4 77 78 Schief. Bant Att. 4 104 B Schief. Bant Berein 4 78% B Thuring. Bant Att. 4 53% by u G Bereinsbant, hamb. 4 100 B

Meinerva, Bergm. A. 5 18 B Reuftädt. Hüttenv. A 5 31 b3 u G p. St. Concordía 4 103 f G [fco. 3inf. bo. III. S. (D. Soett)
bo. II. Ser. 4

Berlin-Ambalt
bo. 4

Berlin-Hambalt
bo. 4

Berlin-Hambalt
bo. II. Sm. 4

Berl. Pots. Mg. A. 4

bo. Litt. C. 4

bo. Litt. D. 4

bo. Litt. D. 4

bo. III. Sm. 4

Berlin-Stettin
bo. III. Sm. 4

Brest. Schw. Freib. 4

Brest. Schw. Freib. 4

Brieg-Reißer
Söln-Erefelb
bo. III. Sm. 5

101½ B

101½ B

101½ B

101½ B

101½ B

Beimar. Bant-Aft, 4 74 bz

N. Pram Sta 1855 31 118 b3 II. Em. 5 103 bz do. 1860er Loofe 80, 25.

Breslau, 4. April, Etwas festere Stimmung bei geringem Geschäft und wenig veränderten Kursen.
Schlubturse. Destreichische Kredit-Bant-Atties 51 bz. u. Gd. Saleslicher Bantverein 783 bz. BrediauSchweidals-Freiburger Attien 93.5 Br. dito Prior. Oblig. 873 Gd. dito Prior. Oblig. — Köln-Mindener Prior. —
Reisse Freiburger Attien 93.5 Br. dito Prior. Oblig. Br. dito Lit. B. — dito Prior. Oblig. 893 Br. dito Prior. Oblig. Lit. F. 95.4 Br. dito Prior. Oblig. Lit. E. 773 Br. Oppeln-Tarnowiper 33 Br. Rheinische — gosel-Oberberger 343 Br. dito Prior. Oblig. — dito Prior. Oblig. — dito Stamm-Prior. Obl. —

Telegraphische Rorresponden; für Fonds: Rurfe.

Wien, Donnerstag, 4. April, Mittags 12 Uhr 30 Min. Günstigere Stimmung.

5% Metalliques 64, 00. 44% Metalliques 54, 00. Bankaktien 700. Nordbahn 197, 70. 1854er Loofe 84, 00.

Rational-Anlehen 75, 20. St. Eisenb. Aktien-Gert. 278, 00. Kredit-Aktien 156, 80. London 150, 50. Hamburg

Coin-Minden Staats-Schuldsch. 31 875 bz Rur-u Neum. Schlov 35 865 bz Berl. Stadt-Oblig. 45 1025 B bo. III. &m. 4
bo. IV. &m. 4
bo. IV. &m. 4 851 **(8)** 94 **(9)** 841 68 Berl. Börfenh. Obl. 5 103 3 83 3 Cof. Oberb. (Wilh.) 4 bo. III. Em. 41 Magdeb. Wittenb. 42 Deffau. Pram. Unl. 31 951 etw by Rur-u. Neumärt. 3½ 912 bz bo. 4 1002 bz Oftpreußische 3½ 84½ 65 bo. 4 94½ bz Golb, Gilber und Papiergell. Riederichles. Märk. 4" do. conv. III. Ser. 4 Friedriched'or - 1131 by Donmersche Do. 4 94 by 34 by 903 63 Bold-Rronen Louisd'or - 109 t & 6. 21 t B 5. 9 B Sovereigne Hapoleoned'or Ponuneriche 4 984 bz Poseniche 4 984 bz Poseniche 4 92 bz Preußische 4 96 bz Mhein- u. Westf. 4 96 bz Sächsiche 4 973-1 bz Schlestiche 4 963 B Bechfel - Rurfe vom 4. April Schlesische Umfterd. 250ft. turg 3 |141 bg bo. 2 Dt. 3 140% ba Auslaubifche Fonbe. Deftr. Metalliques 5 | 411 6 do. National-Ani. 5 | 49-1 bi do. 250ft. Pram. D. 4 56. 18 by 1856 41 1011 bi 1856 41 1011 bi 1853 4 963 bi

112, 50. Paris 59, 70. Gold -. Elifabethbahn 183, 00. Lombarbifche Gifenbahn 187, 00. Rreditloofe 112, 26. 1860er Loofe 80, 25.

London, Donnerstag, 4. April, Rachmittags 3 Uhr. Börse sefter. Für Konsols Räuser. Schönes Wetter. Konsols 91g. 1proz. Spanier 41g. Meritaner 24g. Sardinier 81. 5proz. Ruffen 101. 4gproz. Ruffen 91.

Der Dampfer "Eina" ist aus Newyord eingetroffen.

Paris, Donnerstag, 4. April, Nachmittags 3 Uhr. Die 3% eröffnete zu 67, 60, stieg, als die Distonifterabseung der Bank von England bekannt wurde, auf 67, 70 und schloß wenig sest zur Notiz. Konsols von Mittags

Berantwortlicher Redafteur: Dr. Julius Schladebach in Pojen. - Drud und Berlag von 2B. Deder & Comp. in Pojen.